Die "Danziger Beitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Kr. 4, und bei allen Kaiserl. Postankalten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 A., durch die Post bezogen 5 A. — Inserate tosten für die Betitzeile oder deren Raum 20 h. — Die "Danziger Beitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Beitungen zu Originalpreisen.

## Politische Uebersicht.

Danzig, 24. Februar.

Der "Abidlufi" ber oftafrifanifden Erwerbungen. Abermals verkündet die deutsch-oftafrikanische Gesellschaft eine Neuerwerbung von größter Aus-dehnung, diesmal am Nyassasee und Rovuma-fluß, also südlich von den bisher occupirten Territorien von Usagara 2c. Die "Colonialpolit. Corr."

Nach einer Depesche aus Banzibar haben die Berren Graf Pfeil und Lieutenant Schlüter die Landschaften Ubena, Wamatschonde, Mahenge und Wangindo durch Berträge mit ben eingeborenen Gultanen für bie beutsch= oftafritanische Gesellschaft erworben und dadurch die gangen Gebiete zwischen Rufibji und Rovuma einer-, zwischen bem Indischen Dcean und bem oberen Rhassa andererfeits unferen Besitzungen in Central-Afrita an-

Diese Erwerbung hat allerdings eine ungeheure räumliche Ausdehnung. Aber ganz abgeseben von der Schnelligkeit, mit welcher sich der Abschluß dieser neuen "Berträge" vollzogen hat, scheint es doch noch sehr zweiselhaft, ob diese Annexion unan-gesochten bleibt. Die Küstenstrecke wenigstens zwischen Kovuma und Rusioji galt bisher als zanzibarisches Gebiet — wir erinnern wieder an die amtliche Friederichsenische, dem Congo-Weisbuch beigefügte Karte: diese Karte läßt das Meißbuch beigefügte Karte; biese Karte läßt das Sultanat Zanzibar sübwärts bis genau an die Mündung des Kovuma reichen. Daß sich der Sultan diese Anovuma gefallen lassen wird, steht nicht zu erwarten; wohl aber können wir auf einen neuen Conslict gefaßt sein.

neuen Conflict gefaßt sein.

Ueber die neulich gemeldete Erwerbung von Gasi, ein wenig nördlich von Zanzibar, äußert sich jett die ostafrikanische Gesellschaft gleichsalls, indem sie nachstehendes publicirt:

Assert Alessor Lucas hat vor Luczem durch einen rechtszistigen Vertrag in der Gasi-Vai die Rechte des Hauses der Msara, der alten Derrscher von Mombas, für die deutscheichzostaritanische Gesellschaft erworden. Der Umsfang der durch diesen Vertrag für die Gesellschaft erlangten Rechte und Kissenstresen wird sich erst überziehen lassen, wenn die gegenwärtig in Janzibar tagende internationale Schiedsrichter-Commission das Rechtsvershältnis der Msara zu den Saids, welchem Hause Se. Hoheit der Sultan von Zanzibar angehört, genauer seitgestelkt haben wird. Vor der Pand wird sich soviel sagen lassen, daß die Ansprücke der Msara auf Mombas genauer zu prüsen sind, während ihre Unabhängigkeit in Gast auch wohl vom Sultan von Zanzibar nicht ernstied bestieten werden wird.

Die oftafrikanische Gesellschaft ist offenbar hier ihrer Sache keineswegs sicher, und das ist bei einem solden Vorgehen ins Blaue hinein wahrhaftig

Andererseits theilt jedoch die deutscheoftafristanische Gesellschaft mit, daß "ihre Erwerbungen in Oftafrika im wesentlichen abgeschlossen" sind. "Nur die Resultate von zwei Expeditionen stehen noch aus, und die deutsch-oftafrikanische Gesellschaft hat ihr Besitzergreifungs-Programm zur Durch-führung gebracht." Die Gesellschaft hat nunmehr ein Territorium in der riesigen Ausdehnung von ein Territorium in der riesigen Ausdehnung von 30000 deutschen Quadratmeilen, ein Gebiet, dreimal so groß als ganz Deutschland, annectirt. "Der ganze Werth dieser Erwerbungen wird freilich erst dastehen, wenn die internationale Commission ihr entschedendes Wort gesprochen haben wird", so wird an einer anderen Stelle des Bulletins hinzugesügt. Und bevor diese Entscheidung nicht gefallen ist, können jene 30000 Quadratmeilen in der That nicht voll in das Verreichnis der deutschen Exlavioleksitzunger das Verzeichniß der deutschen Colonialbesitzungen

Nun endlich will man daran gehen, "die Ver-werthung des Erworbenen als solche mit unge-theilter Energie in Angriff zu nehmen". Es ift dies auch die höchste Zeit. Mit dem bisher allein cultivirten Vertragschließen und Flaggenhissen inte nicht gethan. Wenn die holitiven Leistungen der nicht gethan. Wenn die positiven Leistungen der Sefellichaft auf dem Gebiete der praktischen Colonisationsthätigkeit ihren Versprechungen gleich= kommen, dann, aber auch erst dann wird es ihr in weiteren Kreisen an der beanspruchten Sympathie nicht fehlen.

#### Der zweite Tag ber Berathung über Die Colonifationsvorlage

war an interessanten Momenten womöglich noch weniger reich als der erste, was bei dem absoluten Mangel an sachlichem Material der zu beurtheilen= ben Berhältniffe und ber Absichten ber Regierung wicht gerade überraschen kann. Die conservative Presse macht sich die Verurtheilung derzenigen, welche die Vorlage nicht blindlings bewilligen wollen, außerordentlich leicht, indem sie dieselben als Polenfreunde an den Pranger stellt, obgleich als Polenfreunde an den Pranger stellt, obgleich sowohl Freiherr v. Huene wie Freiherr von Schorlemer: Alst den Verdacht, das polnische Element unterstützen zu wollen, mit größter Schärse zunückgewiesen haben. Der einzige Redner, der Namens der Freisinnigen das Wort erhalten hat, der Abg. Hanel, hat für die Ablehnung der Vorlage, wie sie jetzt formulirt ist, Erwägungen ins Feld geführt, welche mit der Bolenfrage an sich in keinem Zusammenhange stehen. Das Ueberhandnehmen der Polen in gewissen Districten sei weniger die Folge einer erfolgreichen Districten sei weniger die Folge einer erfolgreichen Agitation, als vielmehr der Auswanderung der Deutschen und ber fich natürlich vollziehenden Borichiebung der Bevölkerung von Often nach Westen. Diese könne nicht durch eine einseitige Germanistrung, sondern nur durch die innere Colonisation rückgängig gemacht werden. Nach den Aeußerungen der conservativen Redner Dr. Wehr und v. Kauchkaupt, werden die Beitschaft und v. Kauchkaupt, werden die Nationalliberalen mit ihren Bemühungen, die Vorlage auf der gegenwärtigen Basis mit dem Statsrecht des Abgeordnetenhaufes in Ginklang gu bringen, einen schweren Stand haben.

## Imaginare Ziffern.

Die Berechnung des Ertrags des Brannt= weinmonopols, welche dem Reichstage zugegangen ift, hat die Aufgabe, eine Einnahme von 300 Will. Mart herauszurechnen, vorschriftsmäßig gelöst. Selbstverständlich kann von einer so hohen Mehr= einnahme gegen die bisherigen Steuererträge nicht die Rede sein; von den 303 Mill. Mark ist also zunächst die Einnahme aus der bestehenden Steuer mit 63 Mill. Mark abzurechnen. Die Mehrzeinnahme in Folge des Monopols beträgt nun 240 Mill. Wark. Man muß ferner in Anschlag bringen, daß die Berechnung der Vorlage von reint maginären Ziffern, sowohl für die Production

wie für die Consumtion ausgeht.

Als Grundlage für die Berechnung der Ankaufskosten nimmt die Vorlage die Production von 1881/82, die höchste Productionsziffer von 3 913 146 Hectol. reinen Alkohols für die nord-3 913 146 Hectol. reinen Alkohols für die nordsbeutsche Branntweinsteuer = Gemeinschaft an. Die Production in Baiern ist auf 150 000, in Württemberg und Baden auf je 25 000 Hectol. veranschlagt. Dazu noch 36 814 Hectol. von Brennereien, die in den letzen Jahren geruht haben oder in den Zollausschlüssen liegen. In Summa 4 200 000 Hectol. Diese Art der Berechnung kann keinen anderen Zweck haben, als den, die Branntwein brenner sür das Monopol zu begeistern. Nach § 4 der Borlage dürsen die am 1. Oktober 1885 vorhanden gewesenen Brennereien künftig soviel Branntwein bereiten, als sie vorher regelmäßig hergebereiten, als sie vorher regelmäßig hergestellt haben. Als regelmäßiges Productionsquantum kann aber nicht dassenige angesehen werden, welches in einem ausnahmsweise günstigen Jahre einmal erzielt worden ist. Als Maßkab des inländischen Confums ist bas Quantum von 2 800 000 Sectol. angenommen, ein Quantum, 2800000 Sectol. angenommen, ein Ludntum, welches den wirklichen Consum ohne Zweisel erheblich übersteigt. In Folge der Preiserhöhung, welche die Einführung des Mondols nach sich zieht, wird eine Berminderung des Consums von Trinkbranntwein um rund 20 Proc. berechnet, eine Annahme, die angesichts des Umstandes, das schon der Preis, zu welchem die Monopolverwaltung den Trinkbranntwein liefern will (0,83 Rf. pro Liter), den bis wein liefern will (0,83 Pf. pro Liter), den bis-berigen Detaitverkaufspreis um mehr als das Doppelte übersteigt, offenbar zu niedrig gegriffen ift. Zu diesem Preise werden die 70 000 Branntweinverschleißer im deutschen Reiche den

Branntweinverschleißer im deutschen Keiche den Wirthen den Trinkbranntwein verkaufen. Die Consumenten werden also im Detailverkauf windestens 1 Mk. pro Liter zahlen müssen.

Die Annahme, daß unter der Herrschaft des Wonopols jährlich 2 240 000 Hectol. im Inlande verbraucht werden würden, ist demnach eine lediglich imaginäre Daraus folgt, daß auch die Berechnung der Einnahme aus dem Berkauf des Trinkbranntweins auf nahezu 633 Mill. Mk. eine offenbare Uehert reihung ist Angelichts der Schähung. weins auf nahezu 633 Mill. Mf. eine offenbare Uebertreibung ist. Angesichts der Schätzung, daß der Brauntweinverbrauch in Folge der Einführung des Monopols nur um 20 Broc. abnehmen werde, ist es hochkomisch, wenn z. B. die "N. A. Z." sich "aus Norddeutschland" schreiben läßt, wenn erst die Kegierung den überzeugenden Nachweis erbracht haben werde, daß das Branntweinmonopol "dem verheerenden Schnapsconsum" erfolgreich entgegenzutreten im Stande sei, so würde die Abneigung gegen das Monopol im Volke verschwinden. Ried gegen das Monopol im Volke verschwinden. Wird nun wirklich diesem "verheerenden Schnapsconsum" burch Verminderung des Consums um den fünften Theil Einhalt gethan?

Wie irrationell eine Steuerreform ist, welche ein Kapital von 540 Millionen Mt. opfert, um einen blühenden Gewerbszweig zu vernichten und die Gewerbetreibenden nothdürftig zu entschädigen, welche Alles in Allem eine einmalige Ausgabe von 720 Mill. Mf., einen Betriebsfonds von 65 Mill. Mf. erfordert und von den Gesammteinnahmen von 668692000 Mt. den größten Theil (365945000 Mt.) zu Betriebskoften, Verzinfung, Amortisation u. f. w. in Anspruch ninnnt und der Neichstasse, die bis-herigen Sinnahmen abgerechnet, nur 240 Mill. Mk. zuführt, bedarf keiner Erläuterung.

#### Das Rachfpiel ber Saranw'ichen Landesverraths-Affare.

Unser Rieler V-Correspondent schreibt uns vom 22. Februar: Wie ich bereits telegraphisch mitgetheilt habe, ist heute der Redacteur des "Kieler Tageblattes", Herr Prohl, verhaftet worden. Derselbe ist dringend verdächtig, mit dem jüngst verurtheilten dänischen Capitan a. D. Sarauw in enger Verbindung gestanden zu haben. Aus dem Prozeß Sarauw ist bekannt, daß S. dem Pariser Büreau wichtige Mittheilungen über die Veste Riel, ben Flottenmobilmachungsplan der deutschen Marine u. s. w. geliefert hat. Brohl soll Jahre lang mit Sarauw in Briefwechsel gestanden und auch wiederholt Geld aus Kopenhagen erhalten haben. Heute Vormittag gegen 12 Uhr begaben sich der Polizeidirector Krüger aus Berlin, der Chef der biesigen Polizei, ein Polizeisecretar und mehrere Criminalbeamte in das Redactionsbüreau des Rieler Tageblatts, wo die Verhaftung des Prohl stattfand. Bugleich wurde in der Privativohnung des Verhafteten eine Haussuchung vorgenommen, die zur Folge hatte, daß sämmtliche Papiere, Briefschaften 2c. desselben beschlagnahmt und versiegelt wurden. Probl wurde darauf, von Polizeibeamten escortirt, per Droschke nach dem Gerichtsgefängniß in der Ringftraße übergeführt.

Brohl, aus einer Ortschaft in der Nähe von Danzig gebürtig, wo zein Bater Lehrer ist, war Zahlmeister-Applicant in der Marine, machte den

tation, welche um die sofortige Inangriffnahme eines größeren Auswanderungsprojectes nachsuchte. Chamberlain antwortete, er habe sein Amt mit der Absicht übernommen, die Lage der Arbeiter zu aerbeffern, die socialistischen Führer aber seien die schlimmsten Feinde der Arbeiter. Der Minister rieth den Arbeitern von Gewaltthätigkeit ab und erflärte weiter, der Auswanderung ständen Schwie-tigkeiten im Wege; er habe ein lebhaftes Interesse an der Einsetzung der Arbeiter in den Besitz von Grund und Boden; im Falle sich Aussicht dafür biete, werde er sein Bestes thun, diesen Gedanken auszuführen. Chamberlain sprach sich weiterhin gegen öffentliche Bauten auf Staatskosten, wie die Anlegung von Rettungshäfen 2c. aus, weil dieselben nur an Ort und Stelle Linderung der Nothlage bewirken würden und befürwortete dagegen die Ausführung von Bauten seitens der Lokalbehörden in ihren Rezirken

in ihren Bezirken.
Die Sammlungen zur Linderung der Noth-lage der Arbeitölosen haben mittlerweile 58 000 Bib. Sterl. ergeben. Die mit der Vertbeilung des Gelbes betrauten Comités haben natürlich große Mühe, die mildthätigen Gaben in die rechten Canäle Mühe, die mildthätigen Gaben in die rechten Canale zu lenken. Außer der Gewährung von Unterstützungen werden städtische Verschönerungsvereine u. s. w. durch Beiträge aus dem Mansion-House Tond mit Mitteln verschen, um verschiedene Arbeiten ausführen zu lassen, an denen zahlreiche brodlose Arbeiter beschäftigt werden, während Arbeiten in ähnlicher Richtung noch in Aussicht stehen. Auch haben soeben bei der Fairsield-Schiffsbaugesellschaft in Govan 1500 Mann für ein Jahr Arbeit erhalten, während durch Aussichen des Strikes in den Steinsprüchen zu Llanberis in Wales, der am Sonnabend brüchen zu Llanberis in Wales, ber am Sonnabend nach 5monatiger Dauer durch einen für die Arbeiter

befriedigenden Compromiß beendigt wurde, weitere 3000 Leute in Arbeit kommen.

### Bring Napoleon und die Prinzen-Ausweisung.

Prinz Jerone Napoleon hat ein Schreiben an beibe Kammern gerichtet, in welchem er das Gesetz über die Ausweisung der Prinzen als ein Gesetz gegen Verdächtige bezeichnet, das die Angehörigen der Familie Napoleon, die Soldaten der Nevolution, mit deren Feinden, den Bourbons, vermenge. Er sei französsischer Bürger und erkenne die Republikan, weil sie ein Ergebnis des allgemeinen Stimmerschis sei Die gegenwärtige Republik sei indek rechts sei. Die gegenwärtige Republik sei indet einfach eine Oligarchie, dieselbe musse reformirt, nicht umgestürzt werden, das Volk musse sein

Dierhaupt wählen. Dieser Protest wird in Paris wohl kaum sehr e ist genommen werden; andererseits ist es jedoch nicht ausgeschlossen, daß dieses Auftreten Jeromes auf die Entschließungen der prinzenseindlichen Abgeordneten nicht ohne Einfluß bleibt.

Das Friedenswert im Drient.

Seute ist wieder einmal ein positiver Schritt vorwärts zu verzeichnen. Der serbische Minister des Aeußern, Garaschauin, hat den serbischen Bertreter auf der Friedensconferenz in Bukarest, Mijatovic, beaustragt, ein Project vorzulegen, wonach die Friedensurkunde einen einzigen Artikel enthalten solle, nämlich die Widerherstellung des Zustandes vor der Kriegserklärung am 14. November 1885. Dies scheint den endlichen Durchbruch der Friedensströmung in den serbischen Reaterungskreisen zu bes stres schem den endicken Antadung der Frecens-firömung in den serbischen Regierungskreisen zu be-beuten. Denn es involvirt die stillschweigende und bedingungslose Sinwilligung Serbiens in den Machtzuwachs, welcher Bulgarien aus seinem küns-tigen organischen Näherverbande mit Ostrumeien bevorsteht, nachdem die Neuordnung der einschlägigen Fragen das Placet der Cabinete erhalten haben wird. Durch seinen Vorschlag entfrästet Serbien zugleich den Verdacht, als sei es ihm um eine ab= sichtliche Durchkreuzung und Verschleppung der Bukarester Conferenzverhandlungen zu ihun.

Der "Polit. Corresp." wird außerdem aus Bukarest gemelbet, von mehreren Setten werde die Aufnahme eines die Abrüftung stipulirenden Artikels in den Friedensvertrag als nothwendig bezeichnet. Mijatovic habe auch in diesem Falle größte Entgegenkommen Gerbiens in Aussicht gestellt und es dürfte baber eine berartige, Abrüftung binnen 2 bis 3 Wochen fixirende

Bestimmung dem Vertrage eingestügt werden. Die Chancen eines baldigen Abschlisses des Friedens sind somit wieder etwas gewachsen.

Die griechische Flotte soll sich nach dem Golf von Eleusis begeben haben. Sie wäre demenach von der in der Sudabai concentrirten internationalen Flotte noch immer jeden Augenblick zu arreichen und zu blacktren menn Ariechenland wirks erreichen und zu blockiren, wenn Griechenland wirtlich sich anschicken wollte, zum Angriff auf die

Türkei überzugehen.

## Abgeordnetenhans.

26. Situng vom 23. Februar. Die erste Berathung des G.-E., betreffend die Bes förderung deutscher Ansiedelungen in den Pros vinzen Westpreußen und Bosen wird fortgesetzt. Abg. Wehr-Ot.-Krone (freicons): Hr. v. Wierzbinski Abg. Wehr-Ot.-Krone (freicons): Hr. v. Wierzbinski rief uns gestern das Wort eines großen Staatsmannes zu: "Falen kann auch ein großes Bolk, untergehen nur ein elendes." Er hat sich das wohl nicht hinreichend überlegt, denn die polnische Nation hat als solche ausgehört (Oho! bei den Bolen), aber ich will gerecht sein, nicht weil sie elend ist, sondern weil die schlechten Eigenschaften die guten überwogen. Wolke man die deutsche Nation nach Keden, wie wir sie gestern von den Herren v. Huene und v. Schorlemer gehört haben, beurtheilen, so könnte man meinen, sie sei gefallen. Das ist eine kleinliche Kampsesweise, wenn sich Hr. v. Schorlemer gemüßigt sihlt (Oho! im Centrum), dier nach Wochen. Worte aus den Reden des Reichskanzlers herauszureißen und witzig sein sollende Bemerkungen daran zu knüpfen. Das ist der Danzig gebürtig, wo sein Vater Lehrer ist, war Zahlmeister-Applicant in der Marine, machte den Feldzug von 1870/71 mit und wurde mit dem eisernen Kreuz decorirt. Er ist unverheirathet und seit über zehn Jahren Kedacteur des Kieler Tageblatts. Seine Verhaftung erregt selbstredend große Sensation.

Chamberlain und die englischen Arbeiter.

Chamberlain, Präsident des Lokal = Gouvernsment-Voord, empfing gestern eine Arbeiter - Depus ment-Voord, empfing gestern eine Arbeiter = Depus

682 000 evangelische und 693 000 katholische Bewohner. (Hört! rechts.) Die Summe von 100 Mill. M. hat man bemängelt, dafür werden sich günstigen Falles ungefähr 5000 Ansiedlungen von etwa 80 Morgen. Fröße einrichten, das heißt also, etwa 40 000 Berssonen seßhaft knachen lassen, eine Bermehrung von Deutschen, wie sie absolut nöthig ist, um den Schaden auszugleichen. Dr. Bindthorst rief emphatisch aus: "Bedenken Set, 100 Mill. Mark." Über das Seld wird eminent productiv angelegt. Der preußische Staat braucht keinen Pfennig an Kapital zu verlieren, höchstens wird die Kente sehr gering sein. Die Polen berufen sich stets darauf, ihre Pflicht und Schuldisseit gegenüber Preußem zu thun. Nun ia, weil sie müssen; in dem Moment, woste mit disserspruch bei den Polen.) Es wird jedenfalls der Regierung zu den besten Thaten gerechnet werden, dassie in dieser Weise im Offen vorgegangen ist (Sehr zut! rechts). Die Berfassungsbedenken, welche gestützt auf Art. 99 vorgebracht werden, theilen wir in gewisser Beziehung, sind jedoch der Ansicht, das es zulässig ist, das aus Wiederveräußerung einkommende Geld dem Stammfapital zuzusühren. Nur die Einnahmen aus Zinsen würden durch eine Terminirung des Gesetzs auf 20—25 Jahre. Entschieden muß ich mich jedoch gegen die Theilnahme von Mitzliedern dies und des anderen Hauses an der Aussstührung des Gestes aussprechen. Ich din nicht gewillt, Mitzlieder des Barlaments in die Executive hineinzaubrüngen. Der deutsche Kitterorden hat einst die Ditzmarf erworden, lassen Siehen Bäter! (Beisall rechts. Lachen im Centrum.)

aubringen. Der deutsche Kitterorden hat einst die Ostmark erworden, lassen Sie uns ihm nacheifern, damit es
heißt: Würdige Söhne großer Väter! (Beisall rechts,
Lachen im Centrum.)

Abg. d. Stab lewski (Pole): Daran, daß Dr. Wehr
an der Spitze der Betzer gegen die Volen marschirt,
sind wir gewohnt, es sohnt sich nicht derartige Malereien
zu widerlegen (Dho! rechts), auch nicht den Derrn
du widerlegen (Dho! rechts), auch nicht den Derrn
dusweisungsmaßregel und Alles dessen, was darau
hängt, zu vertuschen. Was können Sie uns darau
nund zwar deshalb, weil er der Sohn eines unter Flotzwellschen Regime nach Bolen derpslanzten Domänen=
pächters war. (Hört! hört! bei den Polen.) Wie weit
ist es gesonmen, wenn man wagt, diese Worlage ein
Friedensgesch zu nennen! Wenn ein Frieden darau
fich am Cultursampse die Finger verbrannt hat, versucht
man aufs Keue an einer anderen Stelle zu drängen,
bei den Polen, weil sie schwach sind. Die vorgelegten
Gesche sind und sollen sein ein energischer Borstoß zur
Bernichtung der Bolen. Es gilt jest, den Rest der
Bolen aus dem Lande zu drängen, und das wagt man
ein christliches Gesetz zu nennen? Das thut ein Senatu
nnter dem Zeichen des Kreuzes! (Sehr gut! im Centrum.)
Uho da wollen Sie gegen den Goscialismus tämpsen

Socialismus unter der ländlichen Bevölkerung hätten Sie ersinden können, als die Theilung des Besitzes nach diesem Gesen. (Sehr gut! im Centrum) Christus drachte durch seine Lehre die Gleichberechtigung aller Nationalitäten; gegen dies zieht man hier zu Felde, daher auch der daß gegen die Katholisen. (Lehd. Beisall bei den Bolen und im Centrum; Widerspruch rechts.)

Abg. v. Kauchhaupt (cons.): Es ist eine solche Spannung zwischen den Nationalitäten in Posen und Westpreußen eingetreten, daß die Gesetzgebung helsen nuß. (Sehr richtig! rechts.) Die Herren von der polenischen Fraction haben sich unsere letzten Sympathien verscherzt. (Zuruse bei den Bolen.) Wo steht denn ein Wort von Vergewaltigung, von Expropriation womöglichim Geset? (Auf lints: Reichskanzler!) Was hat das mit diesem Gesetz zu thun? Wenn wir etwas von den Volen aus dieser Debatte lernen fonnten, so war es das nationale Gesühl der Kolen, welches Sie sür es das nationale Gefühl der Polen, welches Sie für ihre Sache haben, und wenn wir nur in entferntem Maße ein solches Nationalgefühl hätten wie die Polen, dann würden solche Differenzen zwischen Ihnen (links und Eentrum) und uns nicht vorhanden sein. (Beifall rechts) Das Borgehen der prenßischen Regierung ist sittlich und politisch geboten, wir sehen eine entsehliche und fast unerträgliche Spannung unter der polnischen und deutschen Bevölkerung. Dieser Spannung wollen wir ein Ende machen durch die Ansiedelung deutscher Kräfte. Der Eroßgrundbesitz und der Domanialbesitzsfind kein Damm gegen die Bolonisirung. Sie waren ganz isolirt und der Froßgrundbesitz war gezwungen, die billigsten Arbeitskräfte zu nehmen, woer sie fand. Daher der Jusluß vieler polnischer Ueberläuser. Die Begründung von Bauerndörfern ist das Loosungswort (Sehr gut! rechts.) Das wird auch ohne Berfassungsverletungen möglich sein. Die Einnahmen und Ausgaben können ja, wie nationale Gefühl ber Polen, welches Sie für Das wird auch ohne Verfallungsverlegungen moglich-fein. Die Einnahmen und Ausgaben können ja, wie bei der Seehandlung, jährlich im Etat erscheinen. Mit dem Abg. v. Holts halten wir dies Gesetz für ein Friedensgesetz im eminenten Sinne des Wortes, dazu bestimmt, eine Bersöhnung zwischen polnischen und beutschen Bürgern in Posen und Westpreußen herbei-zusschen Wirgern in Posen und Westpreußen herbei-zusschen. Wir hossen, die Schwächen diese Gesetzes in einer Commission von 21 Mitgliedern zu beseitigen. (Lebbaster Beifall trechts; Jischen links, im Centrum und bei den Vosen.)

und bei den Volen.)
Abg. Windthorft: Nicht ein Friedensgeset ist dies, sondern ein Geset des Kampfes auf Leben und Tod. Will man wirklich den Frieden in diesen Produzen Tod. Will man wirklich den Frieden in diesen Provinzenschaffen, so trete man zurück auf die gegebenen Versprechungen. Wo ist denn überhaupt eine Friedensstörung? Und warum ist die Regierung dann nicht längst vorgegangen? Ich weiß ja, daß ich wie der Rusende in der Wüste hier jetzt umsonst spreche, aber unsere Worte dauern doch länger als einen Tag, vielleicht sind sie später nicht ohne Frucht. Herr d. Rauchhaupt hat geglaubt, uns des sondere Ermahnungen beziglich des Patriotismus geben zu sollen und Herr Wehr hat unsere Redner als solche bezeichnet, die nicht patriotisch gesprochen hätten. Ich muß mich wundern, daß ein Mann, wie Herr d. Rauchhaupt, es wagen darf, zwei Wännern, die auf vielen Schlachtseldern ihr Leben für das Baterland aufs Spiel gesett haben, auch nur einen Augenblick den vielen Schlachtfelbern ihr Leben für das Vaterland aufs Spiel gesett haben, auch nur einen Augenblick den Patriotismus abzustreiten. (Abg. v. Rauchbaupt: Ich habe. das Gegentheil behauptet.) Dann nehme ich dies in Bezug auf Sie zurück, aber nicht in Bezug auf Historie. Wienend darf hier behaupten, er sei patristischer, als der Andere. Glauben Sie, daß Sie (rechts) patriotischer sind, weil Sie es alle Tage aussprechen? Der Patriotismus beweist sich in Thaten nicht in großen Worten. Die Mitglieder der nicht in großen Worten. Die Mitglieder der nicht in großen Morten. Die Mitglieder der urdeutschen Landen, und die Herren aus dem Osten, welche Colonisten sind, haben kein Recht.

uns in irgend welcher Weise anzugreisen. (Beifall im Centrum.) Mögen auch einfältige Ge-müther begreisen, um was es sich hier handelt: darum, mit hilse einer erheblichen Summe diejenigen auf ihre mit Hilfe einer erheblichen Summe diesenigen auf ihre Kosten aus dem Lande zu schaffen, deren Stimmung nicht gefällt. Ich wiederhole zum fünften Male: 100 Millionen. (Heiterkeit.) Ein solches Berfahren ist gegen den Sinn und Geist der Berfahung. Danach ist seder preußische Unterthan gleichberechtigt, Grund und Boden zu erwerben. Wenn man also die Volen fünftig austauft, so ist das eine schwere Verkimmerung ihrer Rechte (Sehr wahr!), eine Verletzung der freundnachbarlichen Gestimmung gegen unsere Mitbürger. Sie werden am Ende noch die Nordschleswiger auskafen, dann die Wallonen, die Elsässer und endlich die welssischen Grundbessister in Hannover und — mich. (Große Heiterkeit.) Nach der Vorlage werden wir im Budget dauernd eine Ausgabe von jährlich ANill. als Verzinlung des Kapitals haben. Dafür bekommen wir garnichts. Endlich wird Mach ber Borlage werden wir im Budget dauernd eine Ausgabe von jährlich 4 Mill. als Verzinsung des Kapitals haben. Dafür bekommen wir garnichts. Endlich wird dann doch das Kapital zurückzuzahlen sein. Bon productivem Kapital itt hier nicht die Kede. Es wird nur der Besitz gewechselt. Und woher die Colonisten herznehmen? Sollen wir sie durch ein erkleckliches Vetriedskapital heranlocken? So werden diese 100 Millionen allmäsig verdestüllrt werden, und ich möchte diesen Fonds am liedsten einen Corruptionsfonds nennen. Ich habe früher vor ähnlichen Fonds vergeblich gewarnt. Daß man hier so lebhaft zugreist, scheint noch unter dem Eindruck des Culturkamps zu geschehen. Das Kublikum mag es sich gesagt sein lassen: es handelt sich hier sehr viel weniger um die Colonisation dieser Provinzen, sondern um die Protestantisstrung. (Sehr richtig! im Centrum.) Wenn es nun in den Motiven heißt, man könnte jetzt eine große Zahl bedrängter Güter billig saufen, ist das die Spoache einer landesvätersichen Regierung? (Ruse: Nein!) Sonst gab man den Grundbesitzen Moratorien, nun will man vielleicht die letzten Hypotheten auskaufen, um den Verfauf zu erzwingen! Ueberlegen Sie (rechts), was Sie thun wollen. Wenn man sonst deicht die Grundflüsse verdienter Männer unter den Hammer konnmen, dann werde ich nicht mitnachen können, sondern sagen, es geschieht euch, was ihr Anderen gethan. (Sehr gut!) Bewilligen Sie die Summe nicht. Sie ist ein Corruptionssonds der alergrößsten Art. (Lebhafter Beisall im Centrum und bei den Polen.) (Schluß in der Beilage.)

#### Wentschland.

\* Berlin, 23. Febr. Der Kaiser empfing heute die Meldungen zahlreicher Offiziere und arbeitete Mittags mit dem Chef des Militärcabinets. Später unternahm der Monarch eine Spazierfahrt durch den Thiergarten.

Berlin, 23. Februar. In der Commission des Reichstags, welche sich mit dem Antrag Rintelen betr. die Bestrafung von Arbeitzgebern wegen Wahlbeeinflussungen beschäftigt, hat die Discuffion in der gestrigen ersten Sikung einen überraschenden Verlauf genommen. Abg. Mundel brachte einen Gegenantrag ein, der dahin geht, dem § 107 des Strafgesethuchs folgende Faffung zu geben:

Fastung zu geben:

Wer einen Deutschen durch Gewalt oder durch Bedrohung (die Worte "mit einer strafbaren Handlung"
fallen weg) verbindert, in Ausübung seiner staatsbürgerlichen Rechte nach seinem freien Willen zu mählen
oder zu stimmen, wird mit Gefängniß oder mit Festungshaft dis zu 5 Jahren bestraft. Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden. Der Versuch ist

strafbar. Währent sich die Conservativen sowohl wie die Nationalliberalen entschieden gegen den Antrag Rintelen aussprachen, fand der Antrag Munckel von allen Seiten, felbst seitens des Abg. Rintelen bedingungslose Unterstützung. Man tadelte nur, daß der Antrag eine nähere Bestimmung bezüglich der Drohung nicht enthalte und wünschte eine Sregüng, daß der Antragsteller diesen Bedenken entgegung, daß der Antragsteller diesen Bedenken entgegung, daß der Antragsteller diesen Bedenken entgegenstumt, ist es wahrscheinlich, daß der Antrag gegenkommt, ift es wahrscheinlich, daß der Antrag Mundel die Zustimmung der Commission findet.

Derlin, 23. Februar. Die Commission bes

Reichstags für ben Befähigungsnachweis, Untrag Ackermann und Gen., hat heute die erste Lesung ihrer Anträge beendigt. § 14 h. erhielt auf Antrag v. Kleist's eine erweiterte Fassung dahin, daß die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis auch für die Inhaber von Magazinen zum Detailverfauf von handwerksmäßig hergestellten Waaren gelten, welche sie selbst anfertigen, oder für den zum Zwecke der Anfertigung solcher Waaren bestellten Vertreter. Abg. Letocha hatte noch einen Antrag eingebracht, wonach denjenigen Inhabern u. s. w., welche Concurs gemacht hatten, der Befähigungsnachweis entzogen werden follte. Abg. b. Kleist motivirte den Antrag unter Hinweis auf die Praxis der jüdischen Magazininhaber. Der Antrag wurde indeh vor der Abstimmung zurückgezogen. In § 15 wurde die Bestimmung, wonach die Behörde außer dem Empfang der Anzeige des Handwerksbetriebes auch den Befähigungsnachweis bescheinigen solle, gestrichen. Nach Beendigung der ersten Lesung erstattete Abg. Letocha Bericht über die eingegangenen Petitionen. Daraus ergab sich, daß anstatt der 150 000 Hand-werker, welche nach früheren Versicherungen der Mitglieder der Masorität die Einführung des Befähigungsnachweises verlangen, die eingegangenen Betitionen aus in allem nur 26000 Unterschriften tragen. Gegen den Nachweis sind Petitionen der Offenbacher Handelskammer und des Psettionen der Offendager Handelstammer und des Pfälzischen Gewerbevereins eingegangen. Die Com-mission wird demnächst in die zweite Lesung der Borschriften über den Besähigungsnachweis eintreten. \* [Prinz Wilhelm] ist Dienstag früh aus Ruß-Land in Berlin eingetroffen. \* [Die Großherzogin Alexandrine von Medlen-hurz-Gomerins die zwiese von Alexandrine von Medlen-

burg-Schwerin], Die einzige noch lebende Schwester unseres Kaisers, seierte gestern, Dienstag, den 23. Februar, ihren Geburtätag. Am 23. Februar 1803 geboren, wird die hohe Frau somit jett 83 Jahre alt. Zum Geburtstage hat sich der Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg von Potsdam nach Schwerin begeben.

\* [Kirchenholitische Verhandlungen.] Wie dem Moniteur de Kowe" geweldet wird, hat der Bischof

"Moniteur de Kome" gemeldet wird, hat der Bischof Kopp, welcher bekanntlich vor einigen Tagen "zur Theilnahme an den Sitzungen des Herrenhauses" in Berlin wiedereingetroffen ist, mehrere Besprechungen mit dem Cultusminister gehabt. Der Correspon= dent erwartet, daß die kirchenpolitische Vorlage als= bald nach dem Beginn der parlamentarischen Ver= handlungen darüber "verbessert" werden würde, natürlich im Sinne des Clericalismus; diese Hoch-nung stützt sich zu. a. auf die Artikel der hochconservativen Presse, welche größere Zugeständnisse an die hierarchischen Forderungen verlangte. Nach bemselben Correspondenten wird der zum Erzbischof von Pofen bestimmte Propft Dinder bemnächst in Berlin erwartet.

\* Dem der Person des deutschen Kaisers attachirien russischen General, Fürsten Dolgoruck ist, wie aus Betersburg telegraphirt wird, ein Ur= laub von 2 Monaten zu einer Reise nach Außland bewilligt worden.

\* [Der preußische und heffische Sof.] Die früher fehr heiglichen Beziehungen des preußischen Sofes zu dem nahe verwandten Großherzog von Hessen waren nach der großes Aufsehen erregenden Vermählung des Letteren mit Frau v. Kolemine in das Gegentheil umgeschlagen. Den fortgesetzten Be-

mühungen der Königin von England, sowie des Prinzen von Wales und des Herzogs von Sdinburg ist es, schreibt dazu das "B. Tagebl.", jest endlich gelungen, eine Ausföhnung zu Stande zu bringen welche ihren fichtbaren Ausdruck badurch erhielt daß der Kronprinz und die Kronprinzessin am Sonnabend Vormittag gegen 11 Uhr den mit seiner Tochter, der Prinzessin Jrene, auf der Durch-reise nach Petersburg begriffenen Großherzog am Bahnhof Friedrichstraße empfingen, überauß herz-lich begrüßten und in das königliche Palais geleifeten. Am Abend setzte der Großherzog, nachdem er am Nachmittag, wie bereits gemeldet, den kaiser= lichen Majestäten einen Besuch gemacht, die Reise

nach Betersburg fort.
K. P. C. [Eine "Gesellschaft für evangelisch-Intherische Mission in Ostafrika"] hat sich constituirt und ist bereits als "anerkannter Verein" mit dem Sig in Hersbruck vom kgl. Landgericht Kürnberg anerkannt worden. Der Ausschuß hat mit der englischefirchlichen Mission in London, die auch in Oftafrika arbeitet, und mit der deutschenstafrika-nischen Essellschaft in Berlin Verhandlungen angeknüpft, um seinen auszusendenden Missionaren Beistand und Unterstützung zu sichern. Sine Singabe an das auswärtige Amt, dasselbe wolle seinerzeit den Missionaren Schutz und Hilfe angebeihen lassen, hat umgehend folgende Beantwortung gefunden:

"Auswärtiges Amt. Berlin, den 12. Februar 1886. Auf die gefällige Eingabe vom 8. d. M. benachrichtige ich den Ausschuß der Gesellschaft für evangelisch lutherische wilsson in Oftafrika, daß ich für den Fall der Errichtung von Milssonsflationen in Ostafrika gerne bereit din, die dortigen Consulatsbehörden anzuweisen, den von der Eesellschaft nach dort entsandten Missionaren Schutz und Beistand zu gewähren. Der Reichskanzler. Im Auftrage: Herbert v. Bismarck."
Bosen, 23. Februar. Der Landwirthschaft-

liche Provinzialverein hat in seiner heutigen zahlreich besuchten Generalversammlung fast ein= stimmig eine Resolution für das Branntwein= monopol beschloffen.

[Rüdtehr aus Oftafrita.] Gegenüber der Nachricht, daß einige herren der deutsch-oftafrika-nischen Gesellschaft das Klima nicht hätten ertragen fönnen und deshalb zurudfämen, giebt die "Colo-nialpol. Corr." bekannt, daß die fammtlichen bislang von der Gesellschaft nach Ostafrika entsendeten Herren immer nur für einzelne Expeditionen engagirt gewesen sind und nach Beendigung der felben naturgemäß zurückzukommen hatten, fofern fie nicht für Stationen oder andere Zwecke nach träglich engagirt wurden. Die deutsch-oftafrika-nische Gesellschaft habe in anderthalb Jahren an-gespannter und strapaziöser Arbeit in Afrika, wo die Herren sich zum Theil auf's Neußerste exponiren mußten, von all' ihren Beamten nicht einen Sinzigen an der Malaria verloren.

Der Afrikareisende Lieutenant Schmidt, ber bekanntlich im Auftrage ber oftafrikanischen Gesellschaft eine Expedition nach der Berglandschaft Uhehe machte und auf der Rückkehr von dort nach Zanzibar von Wilden überfallen und schwer verwundet wurde, ist am Sonnabend in Berlin angekommen und im Kaiserhof abgestiegen. Lieutenant Schmidt hatte, wie wir seinerzeit berichteten, einen Schuß in die Bruft bekommen. Nachdem sich der Verwundete unter der Pflege seines Freundes und Expeditionsgenoffen Dr. Henschel, der damals gleich-falls, aber nur leicht, sam Fuße verwundet worden war, in Zanzibar soweit erholt hatte, daß er transportfähig galt, trat er mit bem nächsten Dampfer die Keise nach Europa an. Die noth-dürftig geseilte Wunde ist aber jest, wohl in Folge der Reisestrapazen, wieder aufgebrochen und Lieutenant Schmidt in die Bergmannsche Klinit überführt wörden.

\* Aus Pommern wird ums mitgetheilt, daß

ber General der Infanterie v. Werder auf Grüfsow schwer erfrankt darniederliegt. Münden, 23. Februar. Die Kammer der Abgeordneten genehmigte für die weiteren Ergänzungsbauten und Einrichtungen auf der Linie Lichtenfeis-Hochstadt-Stockheim einen Gesammteredit von 2 651 300 Mt., ferner für die Neuanschaffung von Luftdruckbremfen und Bahnwaggons 947 500 Mark. Der Umbau des Nördlinger Bahnhofes wurde abgelehnt, das ganze Gesetz betreffend die Eredite für Bahnbauten wurde alsbann einstimmig angenommen.

Minchen, Februar. Mit der kirchen= politischen Vorlage ist in Baiern durchaus keine Stimmung für das Monopol gemacht worden. Auch nicht einen Augenblick scheint die thte des Landtages an ihrer oppositionellen Height des Landruges an igtet oppstichten. Haltung gegen das Monopol dadurch irre geworden zu sein. Der "Frankf. Ztg." schreibt man darüber: Nicht allein, daß die fortwährende Nachgiebigkeit des Fürsten weitere Forderungen geradezu hervorzuft, auch das Mißtrauen gegen ihn ist allgemach zu groß, als daß man geneigt wäre, gleich zu ianzen, wenn er pfeift. "Die Katholiken des deutschen Reichs betrachten die Borlage als eine Abschlagszahlung, zu der die preußische Regierung genöthigt ist; die Abschlagszahlung wird dankend angenommen und die Resiforderung nor-mirt", schreibt das "Fremdenbl." Bei dieser Auffassung ist es verständlich, daß man sich in der durch die Stimmung der Wähler sehr wohl begrün= beten Opposition gegen das Monopol keinen Augen= blick beirren läßt.

Münden, 22. Febr. Die Bemühungen zur Ord-nung der königlich bairischen Cabinetskasse find bis jett nicht von dem erhofften Erfolg begleitet gewesen. Der Rath Klug, ber sich ber schwierigen Aufgabe unterzogen, hat weber die nöthigen Ersparungen in den Gehältern, noch die Cinstellung der Bauten durchsetzen können. Er hat, der "Frankf. Ztg." zufolge, noch eine letzte Reise nach Berlin unternommen, will aber, falls auch diese migglückt, feine Entlaffung einreichen.

**Desterreich-Ungarn.** Wien, 23. Februar. Abgeordnetenhaus. Vor Beginn der Tagesordnung nahm Minister-präsident Graf Taaffe das Wort zu folgender

präsident Graf Taaffe das Wort zu folgender Erklärung:

Das Ministerium verwahrt sich auf das entschiedenste gegen die unqualisicirbaren Angrisse, die in den letzen Sitzungen des Hauses erfolgten, und erwartet, daß, wenn Abgeordnete gegen das Ministerium oder gegen einzelne Mitglieder desselben auf Grund von Material Vorwürfe erheben zu sollen glauben, sie dann sofort denjenigen Gebrauch davon machen, welchen das Gesetz über die Ministerverantwortlichseit vorsschreibt. Entgegengesetzten Falles aber ist die Regierung zu verlangen berechtigt, das die Geschäftsvordnung derartig gehandbabt werde, daß das Ministerium und die einzelnen Mitglieder desselben nicht fernerhin Verdächtigungen und Verungslimpfungen ausgesetzt sind.
Die Rechte nahm vorstehende Ertlärung mit Beisall auf.

mit Beifall auf. Das Abgeordnetenhaus nahm die Borlage betreffend die Verstaatlichung der Prag-Duyer und Duy-Bodenbacher Bahn in zweiter Lesung unverändert an. — Die nächste Sigung sindet Freitag statt.

Wien, 23. Februar. Der Fürst von Montenegro ist heute Abend nach Cettinje abgereist. Am

Bahnhof waren zahlreiche hier anwesende Montenegriner, sowie eine Deputation flavischer Studenten zur Verabschiedung erschienen.

Frankreich. Paris, 23. Februar. Die Deputirtenkammer begann die Berathung der Interpellation betreffend die Revision der Eisenbahntarise. Der Minister der öffentlichen Arbeiten sprach sich gegen ben Rücksauf ber Eisenbahnen aus, welchen Wilson gestern befür-

England. Loudon, 23. Febr. Die "Times" veröffentlicht ein Schreiben Lord Parborough's, in welchem derfelbe seinen Austritt aus der liberalen Partei anzeigt, weil in der gegenwärtigen Krisis seine politischen Anschauungen mehr mit denjenigen der Torppartei als mit denen der jezigen Regierung übereinstimmten. Italien.

Rom, 23. Febr. Dem Vernehmen nach erließ ber Batican ein Rundschreiben an die Nuntiaturen, worin deren Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige Situation des Papstes anläglich der Anschuldigungen hingelenkt wird, zu welchen die Angelegenheit des Wiener Schreibens an den Grafen des Dorides Anlaß gegeben habe.

Rußland. P. [Russifificirung.] Man schreibt der lettischen Zeitung "Baltijas-Wehstnesis": Der neu ernannte Regierungs = Inspector der Oftsee = Bahnen Dietmar hat sofort nach Eintritt seiner Stellung seine Ausmerksamkeit auf Einführung der russischen Sprache gerichtet. So hat er sich 3. B. geweigert, beutscher Sprache abgefaßten Schriftstücke ber Bahn-Berwaltungen entgegenzunehmen und er-flärt, daß alle Documente fortan nur in russischer Sprache eingereicht werden können. Allen Bahn= Agenten hat er ftreng verboten, im Dienstverkehr ebenso unter sich wie auch mit dem Bublitum eine andere als die russische Sprache zu gebrauchen; eine Ausnahme ist nur dann zugelassen, wenn die Verson, an die sich der Agent wendet, der russischen Sprache nicht mächtig ift.

Won der Marine. \* Die Kreuzerfregatte "Clisabeth" (Commandant Capitän zur See Schering) ist am 19. Februar c. in Freetown (West-Aspitta) eingetrossen und hat am

20. vess. Mts. die Reise fortgesett. — Die Kreuzer-corvette "Luise" (Commandant Corvettencapitän Graf v. Haugwit) ist am 22. Februar c. in Havanna eingetroffen und beabsichtigt, am 4. März c.

wieder in See zu gehen.

\* Außer der Kreuzerfregatte "Brinz Adalbert"
wird noch die Kreuzerfregatte "Stein" nach Rückkehr des Schul-Geschwaders als Seecadetten-Schulschiff dienen; dieses Schiff fahrt jedoch auch ferner= hin im Schul-Geschwader, und zwar, wie bisher, als Flaggschiff, weiter. — Der Chef der Admiralität hat neuerdings für die Flaggschiffe, swie die Vlaggschiffe, swie die Vlaggschiffe und Fahrzeuge die Bildung von Bordkapellen genehmigt, und zwar dürfen an Bord der Flaggschiffe bis zu je 10 Hornisten und an Bord der in's Ausland gehenben Schiffe und Fahrzeuge je 1 Hornist der be-treffenden Matrosen = Division commandirt werden. \* Der Corvetten-Capitan v. Diederich sist zum

Capitän zur See, der Capitän : Lieutenant b. Frantius zum Corvetten-Capitän, der Lieutenant zur See Holzhauer zum Capitän. Lieutenant und die Unter-Lieutenants Kölle und Hoffmann sind zu Lieutenants zur See befördert worden.

To Vereinstag bes beutschen nantischen Bereins.

(Spezialbericht ber Dang. Btg.)

-n- Berlin, 23. Februar Im Eingang ber heutigen zweiten Sitzung hielt ber bekannte Director der deutschen Seemarte in Damburg Geh. Rath Dr. Neumaher seinen auf den Bereinsz tagen üblichen Vortrag über die Thätigkeit der See-warte im abgelausenen Jahre und ihre Ziele im bedorz Er hob rühmend und dankend hervor, daß die Betheiligung der deutschen Seeleute an der See-warte bezüglich der maritimen Meteorologie noch immer im Steigen begriffen fei. Gegenwärtig find nabezu 400 im Steigen begriffen sei. Gegenwärtig tind nahezu 400 freiwillige Mitarbeiter unter den deutschen Seelenten, deren Beiträge sich auf alle Meere der Erde beziehen. Die Zahl der allährlich seit einlansenden Beobachtungssäge hat die erstannliche Höhe von 3.0000 erreicht, so daß ihre Bearbeitung mehr als ein Menschenalter erfordern wird. In den letzten zehn Jahren sind seitens der deutschen seemännischen Mitzarbeiter nahezu vier Millionen Beobachtungssätze einge-laufen. Die Güte des von den deutschen Seeleuten gestieferten Materials kann sich wie Sieh Rath Reumaner lieferten Materials kann sich, wie Geh. Rath Neumayer ausdrischlich hervorhebt, mit der in jedem anderen Lande mindestens messen und schon jest bient das Archiv ber mindestens messen und ichon setzt dient das Archiv der beutschen Seewarte als wichtigste Fundgrude für die meisten meteorologischen Studien. — Unter den von der Seewarte zu Stande gebrachten praktisch wissenschaftlichen Arbeiten hebt Geb. Kath Neumaner besonders heraus den "Piloten". Der "Pilot" enthältNotizenüber die brennendsten Fragen der Schifffahrt und wird allen Mitarbeitern der Seewarte gratis in die Hände gelegt resp. ihnen nachgesandt. Ferner ist im vorigen Jahre das "Segelshandbuch für den Atlantischen Decan" erschienen, welches die Segessuher für dieses, welches die Segessuher sir dieses so wichtige Meeres handbuch für den Atlantischen Deean" erschienen, welches die Segelkunde für dieses so wichtige Meereszgebiet mit einem Mal auf einen die Weitem höheren Standpunkt als früher gehoben hat. Die deutsche Seeswarte hat bei der Ausarbeitung dieses epochemachenden Werkes besonderen Werth darauf gelegt, das Material ausschließlich der Mitarbeiterschaft deutscher Beodanker zu verdanken. In der wissenschaft deutscher Beodanker zu verdanken. In der wissenschaft deutscher Beodanker zu verdanken. In der wissenschaft den Ausschließlich der Mitarbeiterschaft den Welt hat dieses Werk das größte Aufsehen erreicht; von allen Seiten gelangen an die Seewarte Bestellungen auf dasselbe seitens wissenschaftlicher Institute, Universitäten u. s. w. Das Werk ist nämlich bei all seiner praktischen Brauchsbarkeit doch zugleich auf streng wissenichaftlicher Grundlage aufgedaut. — Eine fernere sehr verdienstvolle Thätigkeit der Seewarte besteht in der Förderung der Instrumentenkunde und in der Körderung der Instrumentenkunde und in der beständigen Bersdesselber der Interschiede ein ganz auserordentlicher zu Gunsten der luterschiede ein ganz auserordentlicher zu Gunsten der luterschiede ein ganz auserordentlicher zu Gunsten der luterschiede ein ganz auserordentlicher zu Gunsten der Brauch verschaften, kann man sich heute durchaus ehenso aut der Dereitsten Fästern verschafte dies bares zu verschaffen, kann man sich heute durchaus ebenso gut bei deutschen Häusern versorgen. Dasselbe gilt beute, dant der Thätigkeit der deutschen Seewarte, von den deutschen Sextanten gegenüber den englischen. — Endicht it die Psiege des Studiums der Deviationslehre am Bord eiserner Schiffe, seitens der Sewarte, rühmend hervorzuheben. Auch hierin steht Deutschland hinter keiner anderen Nation mehr nach. Freilich muß auf diesem allerschwierigsten Gebiete zugestanden werden, daß man von einer Vollkommenheit noch durchaus nicht reden darf. Bezüglich der Herstellung von Chronometern fängt Deutschland jest auch niehr und mehr an ernsthaft mit England in die Schranken zu treten, so daß in absehdarer Zeit ein geheibliches Emporhlishen! auch dieser sehbarer Zeit ein gedeihliches Emporblühen auch dieser

Industrie zu erwarten steht.
Industrie zu erwarten steht.
Für die nächste Zeit stellt Herr Geheimer Nath Neumager seitens der Seewarte in Aussicht:
1. die Veröffentlichung eines großen Werkes über das Polargediet; 2. die Erweiterung des telegraphischen Depeldendienstes zwischen Nordamerika und Guropa, um namentlich rechtzeitig bei den deutschen See-schiffern die Kenntnis von Wind und Wetter an den atlantischen Küsten Amerikas zu verbreiten. In Aus-sicht genommen ist serner noch ein Segelbuch für den indischen Decan, sowie für den Eillen Decan. Die Schwierigkeiten, die sich diesem Werk entgegenstellen, sind Geh. Rath Reumaners Angabe außergewöhnlich große, da die Kenntniß der Wirbelstürme, deren einem

neuerdings erst wieder die "Augusta" zum Opfer ge-fallen ist, noch eine überaus dürftige ist. Die Versammlung spricht dem Vortragenden für seine schätzenswerthen Mittheilungen ihren lebhaften

Dank aus.

Dank aus.

Bum zweiten Gegenstand der Tagesordnung: Unfallversicherung für die deutschen Seeleute stellt Herr Dr. Kolte (Hamburg) im Namen des Hamburger nautischen Vereins den Antrag, die Berathung des ganzen Gegenstandes von der diesjährigen Tagesprönung abzusetzen. Er begründet diesen Antrag hauptsächlich damit, das der Entwurf eines Unfalleversicherungsgesetze für Seeleute Gegenstand eingehender Verenthungen einer besonderen technischen Commission versicherungsgeletes fur Seeleute Gegenfand eingehender Berathungsen einer besonderen technischen Commission im Reichsamt des Innern gewesen sei, daß aber über beren Beschlüsse nicht das Mindeste bekannt sei, so daß eine Berathung dieses Gegenstandes jeder greisbaren Unterlage entbehre. Der ursprüngliche Regierungsentswurf ist allerdings in einem Damburger Blatt veröffentslicht worden, aber er hat durch die erwähnte technische Commission die einschneidenklen Aenderungen ersahren. Diese Beränderungen fennt aber Niemand außer den Mitgliedern jener Commission. Der Vorsitzende, Consul Sartori, hebt den Umstand hervor, daß doch sehr leicht der Reichstag schon in diesem Herbst mit dem Geset besaßt werden könnte, während der deutsche nautische Verein erst im Februar des nächsten Jahres wieder zusammenkäme, ihm somit die Möglichkeit benommen würde, sich gutachtlich über den Entwurf zu äußern.

Die überwiegende Stimmung auf dem Vereinstage geht aber dahin, die Verathung für diesmal abzusehen. Bon besonderem Einsluß auf die nach dieser Richtung sich bewegende Debatte war eine längere Ausführung des Abgeordneten H. H. Meier (Verenen), der es für geradezu unmöglich erklärte, einen Entwurf zu discuttren, dessen genauen Wortsaut man nicht einem einzigen Varagraphen nach kenne. Diese Beränderungen kennt aber Niemand außer

dessen genauen Wortlaut man nicht einem einzigen Paragraphen nach kenne.

Herr Ehlers (Danzig) ging sogar noch weiter als die anderen Redner, in so fern als er eine Resolution empfahl des Inhalts, daß der nautische Verein die gegenwärtige üble Lage der deutschen Seeschiffsahrt für den ungeeignetsten Moment halte zu irgend einer gesetzlichen Megelung der Unfallversicherung auf diesem Gedetzlichen Megelung der Unfallversicherung auf diesem Gebiet. Es komme gegenwärtig weit mehr darauf an, den gesunden Seeleuten mehr Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, als den verungslichten Seeleuten Pensionen zu gewähren, so wünschenswerth ja sonst das letztere sei.

Der Beschluß der Versammlung lautete dahin, daß die Sache für diesnal von der Tagesordnung abzusezen,

die Sache für diesmal von der Tagesordnung abzusetzen, dagegen dem Vorstgenden die Vollmacht zu ertheilen set, sogleich nach Bekanntwerden des Entwurfs der Regierung in seiner jetzigen Gestalt einen außerordentlichen Vereins tag einzuberufen.

Danzig, 24. Februar.

Wetteranssichten für Donnerstag, 25. Februar. Driginal-Telegramm der Danziger Zeitung auf Grund der Prognose der Deutschen Seewarte. Bei etwas wärmerer Temperatur und schwachen

Oftwinden ziemlich trüber himmel. Reine oder ge= ringe Riederschläge.

\* [Erholungsreise.] Herr Oberbürgermeister v. Winter hat sich, wie gewiß die gesammte Bürgerschaft Danzigs nur mit lebhastem Bedauern vernehmen wird, durch erschütterte Gesundheit ge-nöthigt gesehen, heute eine längere Reise anzu-treten, um zunächst eine Kur in Baden = Baden zu

gebrauchen.

treten, um zunächst eine Kur in Baden Baden zu gebrauchen.

\* [Der Danziger Zweigverein des deutschen Brivat-Beamten-Bereins] hielt am 22. d. M. seine erste diesjährige ordentliche General-Berlammlung ab, in welcher von dem Borsitzenden Hrn. Moritz der Jahresbericht pro 1885 vorgetragen, dem Kendanten pro 1885 Decharge ertheilt und zu Revisoren pro 1886 die Herren Elsner und Palis gewählt wurden. Dem Jahresbericht, welcher eine stetige Zunahme der Mitgliederzahl so wie ein erfreuliches Interesse dieser an den Bestredungen des Bereins constatirt, entnehmen wir, daß der hiesige Zweigverein ultimo 1885 86 Mitglieder abste. die den verschiedensten Geschäftsbrauchen augehören. Der Privatbeamten-Wittvenkasse waren beigetreten 9 Mitglieder mit 10 Laoten, der Brivatbeamten-Begrädnisstasse in Mitglieder mit 10 Laoten, der Brivatbeamten-Begrädnisstasse den nahen Ablauf des Termins (1. April d. K.), an welchem die Altersbeschränkung sir den Beitritt der Mitglieder zu der Wittwens und der Privatbeamten-Pensionstasse eintritt, forderte der Borsigende die answesenden Witglieder und Göste zu daldigen Meldungen aus, dem auch sofort von mehreren Seiten entsprochen wurde. Sodann machte der Borsigende Mitstellung von der Absicht des Hauptvereins in Magdeburg, für die Mitglieder des Bereins eine kossenschiede Stellenvermittelung ins Leben zu rusen, worüber schon die Kr. 2 der Privatbeanten-Beitung, welche alse Mitglieder gratis zugelandt erhalten, eingehend berichtet hat. Für den hiesigen Bweigverein wird der derzeitige Schriftsührer zugesandt erhalten, eingehend berichtet hat. Für den hiesigen Zweigverein wird der derzeitige Schriftsührer desselben einstweisen die darauf bezüglichen Geschäfte besoffetben einstellen die daran bezugenden Seldgile ve-sorgen. Schließlich wurde der Vertrag des Magde-burger Zweigbereins mit der Feuer-Versicherungs-An-ftalt der Baierischen Hypotheken- und Wechsel-Vant in München behufs Zusicherung besonderer Vortheile in der Prämienberechnung für diesenigen Mitglieder des Ver-eins, welche bei der gen. Gesellschaft sich gegen Feuerseins, welche bei der gen. Gesellschaft sich gegen Feuersgefahr versichern, zur Kenntnis der Versammlung gebracht. Es entspann sich darüber eine lebhafte Discussion, die zu dem Beschlusse führte, analog dem Vorschlage des Braunschweiger Zweigvereins, nicht den einzelnen Zweigvereinen die Abschließung besonderer Verträge zu überlassen, sondern den Hauptverein aufzufordern, einen Vertrag für sämmtliche Zweigvereine
abzuschließen und diesen den event. Anschluß frei zu
ftellen. ftellen.

stellen.

(Arbeiterinnen-Versammlung.) Durch eine mit A. B. unterzeichnete Annonce im Intelligenz-Blatt war zu gestern Abend eine öffentliche Versammlung der Arbeiterinnen, Frauen und Mädchen, in den Gewerbehaussaal berusen, die von etwa 80 Arbeiterinnen besucht war. Auf der Tagesordnung der Versammlung stand: "Geistige und materielle Lage der Arbeiterinnen und ihre Ausbesserung." Außer den Vertretern der Presse wurden Männer seitens der Polizei zu der Versammlung nicht zugelasse. Letztere wurde von der Einheruserin. Frau Männer seitens der Polizei zu der Verstretern der Fresse wurden Männer seitens der Polizei zu der Versammlung nicht zugelassen. Letztere wurde von der Einberuserin, Frau Becker, erössnet mit der Mittheilung, daß der Zweck der Versammlung die Gründung eines Bereins für Frauen und Mädchen sei zur Wahrung gemeinssamer Interessen. Nachdem Frau Becker zur Vorssitzenden und Fräul. Wolff zur Schristsührerin gewählt worden waren, erhielt Frl. Knoch als Reserentin das Wort, welche aussührte, daß es immer nothwendiger werde, daß die Arbeiterinnen sich zusammenthun zur Wahrung ihrer Interessen, denn die Arbeitsslöhne der Arbeiterinnen gingen mehr und mehr herunter und die Lage derselben werde eine immer traurigere. In besonders trostloser Lage befänden sich die Mäntelarbeiterinnen, die dei denjetzigen Arbeitsslöhnen kaum noch im Stande wären, ein kümmersliches Leben zu fristen. Die Schuld hieran trügen die vielen Damenconfectionsgeschäfte, die sich durch wahre Spottpreise zu überdieten suchen und deshalb die Arbeitsslöhne immer mehr herunterdrickten. Was aus den armen Arbeiterinnen einmal werden solle, wenn sie bei ihrer sauren Arbeit sich die Augen verdorben, den Körper ruinirt haben und alt werden, danach frage Körper ruinirt haben und alt werden, danach frage Niemand. Habe eine solche Arbeiterin Tag und Nacht gearbeitet, um die ihr übertragene Arbeit fertig zu stellen, gearbeitet, um die ihr übertragene Arbeit fertig zu stellen, so würden oftmals bei der Ablieserung vom Arbeitgeber allerlei Ausstellungen an der Arbeit gemacht, nur um den an und für sich schon geringen Arbeitslohn noch mehr herabzudrücken. Die Arbeiterin dürse dabei nicht einmal opponiren, denn die allgemeine Koth unter den Frauen und Mädchen schaffe dem Arbeitgeber 100 andere Arbeiterinnen, wenn eine mit dem erhaltenen Arbeitsberdienst nicht zusrieden sei. Es zei hohe Zeit, daß die Arbeiterinnen sich zusammenthun, um ihre Lage zu verbessern. Aber auch die Weißzeugnäherinnen ständen sich nicht besser, denn sie verdientem bei sleißigster Arbeit auch nur 50–60 J. pro Tag, nur eine ganz ausgezeichnete Arbeiterin ausnahmsweise bis 1 K. Das Endziel der Arbeiterin, wenn dieselbe ihr Augenlicht oder ihre Kräfte verbraucht habe, sei unter solchen Umständen der Bettelstab und das Arbeitshaus. Man habe schon Schritte versucht bei den besser Situirten, um bie Lage der Arbeiterinnen zu verbessern, doch seien diestie Lage der Arbeiterinnen zu verbessern, doch seien diesselben vergeblich gewesen; deshalb müßten jetzt die Arbeiterinnen selbst sich zusammenthun, um aus eigener Krast ihre Lage zu verbessern, sich Freiheit zu schaffen und die Sklaverei von sich abzuschütteln. Sie Versammlung hatte diesen Vortrag still angehört und gab auch keine Aeußerung nach Schuß desselben kund, nur die Vorsigende dankte dem Fräul. Knoch sür den Vortrag und bat dann, das geplante Internehmen, die Gründung eines "Danziger Arbeiterinnen-Vereins", lebhaft zu unterstügen und zahlereich durch Einzeichnung dem neuen Verein beizutreten. Es wurden hierauf die Statuten des zu begründenden Vereins "zur Ausbessenden vereins "zur Ausbessenden vereins "zur Ausbessenden Ges mutven greian die Stanten des zu begründenden Bereins "dur Aufbesserung der geistigen und materiellen Lage der Arbeiterinnen" verlesen. Angestrebt sollen die Bereinszwecke durch belehrende, nicht politische Borträge werden, auch soll eine Bibliothek geschaffen werden. Mitglieder können werden Frauen und Mächen werden unter 16 Jahren, auch Männern soll der Arbeitstelle metrett. nicht unter 16 Jahren, auch Männern soll der Zutritt ni den Bereinsversammlungen gestattet werden dürfen. Der Beitrag soll 15 resp. 20 3. pro Monat sein. Mit ver Bettrag son 15 reip. 20 3. pro Monat sein. Wit einer nochmaligen Aufforderung, sich recht zahlreich für den Verein einzuzeichnen, schloß hierauf der Vorsizende die Versammlung. — Zu bemerken ist noch, daß in der gestrigen Versammlung die Erhebung von 10 3. "Entrée" zur Deckung der Unkosten von der Polizeibehörde untersat merden mar.

jagt worden war.

A [Fenex.] Heute Vormittag 10 Uhr war Gr. Monnengasse Nr. 19 dadurch ein Stubenbrand entstauben, daß Kinder den Ofen in Abwesenheit der Estern offen gelassen hatten und brennende Kohlen auß dem Ofen gefallen waren, welche in der Nähe liegende Keidungsstücke entzündet hatten. Die herbeigerusene Fenerwehr beseitigte den entstandenen Brand in ca.

\*\*Illussückstal 1 Nes den Northier Northeaustellenden in Ca.

einstindiger Arbeit.

\* [Unglücksfaul.] Als der Arbeiter Anton Ryta aus Meuschdottland sich von seiner Arbeit durch Langsuhr nach Haufe begab, glitt er aus und stürzte nieder, wobei er mehrsache Rippenbrüche an der linken Seite erlitt, welche einen starken Bluterguß zur Folge hatten. R. mußte einen ftarken Bluterguß zur Folge hatten. A. mußte per Schlitten nach dem Stadtlazareth geschafft werden und es soll dort auch eine Lungenverletzung constatirt

[Bolizeibericht vom 24. Februar.] Verhaftet: 1 Arbeiter wegen Kuppelei, 1 Mädden wegen Diebstahls, 6 Bettler, 3 Dirnen, 21 Obdachlofe, 1 Betrunkener. Im Laufe der verstoffenen Woche wurden von den hiesigen Im Laute der verstossen Aboche wurden von den diesigen Polizei-Executivbeannten u. A. zur Haft gebracht 3! Bettler, 35 Dirnen. — Gestoblen: 20 M, eine filberne Chlinderuhr, ein blauer Winterüberzieher. — Gefunden: ein weißleinenes Talchentuch, gez W. v. B., ein Messigngabler von einem Schellengeläute, ein Schlissel, ein Pelzhandschuh, ein Mieths-Quittungsbuch auf den Namen Langsowis, ein Handschuh am Arsstschler; abzuholen von der Polizei-Direction dier.

A Warieuwerder. 23. Febr. Das neue Reasement

guholen von der Polizeis Virection vier.
I Marienwerder, 23. Febr. Das neue Reglement für die Erhebung der Communalsteuer ist in der gestrigen Stadtverordneten-Situng angenommen worden und soll mit dem 1. April d. J. in Kraft treten. Ermögslicht dasselbe einerseits die heranziehung der Credit-Institut tute, so wird dasselbe andererseits boch auch wieder Aus-fälle im Gesolge haben, und zwar dadurch, daß fernerhin Jeder vort zu steuern hat, wo sich sein thatsächlicher Wohnsitz besindet. dort zu steuern hat, wo sich ein thatsäcklicher Bohnste befindet. Diese Bestimmung des Communalsteuer-Nothgesetzes hat sür unsere Stadt insosern erhöhte Wichtigkeit, als ein nicht ganz unerbeblicher Bruchtheil der Beamten in den Ortschaften Marienselde, Marienan und Mareese wohnt, die unmittelbar an die Stadt grenzen. — In Marienselde sind wiederum der leichte Fälle von Trichinosis in einer Familie vorgesommen. Die Leute haben erst nach ihrer Erstraufung, nachdem der behandelnde Arzt Trichinosis zu erkennen glaubte, das Fleisch eines selbstsgeschlachteten Schweines untersuchen lassen. — In Marienseldslachteten Schweines untersuchen lassen. Ihren Bern Kreise Etahm, 23. Febr. Bon einem Unglücksfalle wurde gestern Abend Herr Hoselbe war bei einer Ausfahrt nach Marienwerder auf dem Heimwege begriffen, als unweit von Rachelsdorf die Keren mit dem Schlitten einen steilen Berg hinab durchgingen. Während der Kunscher des Gerrn Keiers ohne Unfall vom Schlitten sprang, erlitt herr K. bei seinen Anstrenausgen, das Gesährt zum Steben zu brüngen, einen schwere Bennbruch. — Zum Zwei der Verlichen genen fichweren Beinbruch der Kantoser und werde der Grünkung einen schweren Bennbruch. — Bum Weed der Frührung einen schweren Bennbruch. — Bum Weed der Frührung einen schweren Bennbruch. — Bum Weed der Grünkung einer

ichmeren Beinbruch. — Zum Zwed der Grünzung einer neuen Innung findet morgen im Studmer Schützens haufe eine Bersammlung der sämmtlichen Schuhmacher-und Schneidergewerksmeister der Stadt Stuhm und

umgegend statt. **Rulmsee**, 23. Febr. In der am letzen Sonntag abgehaltenen General Bersammlung der Kulmsee'er Bolksbank J. Scharwenka u. Co. wurde beschlossen, eine Dividende von 6 % für das Jahr 1885 zu verstheilen. Bur etwaigen Deckung unsicherer Forderungen wurde dem Reservesonds der Betrag von 2111,25 M. entnommen. Der Reservesonds ermäßigt sich auf 9000 M. Bur Reducirung des Actienkapitals auf 110 000 M. ertheilte die General-Bersammlung ihre Genebmigung.

Tilfit, 22. Februar. Jum Tode verurtheilt wurde in der gestrigen Schwurgerichtssitzung nach zweitägiger Berhandlung der Besitzersohn August Matschullat auß Kausweihen wegen Mordes, begangen an der Dienstnagd August in der Nacht vom 23. zum 24 August 1883 Dienstmagd Au 24. August 1883.

## Literarisches.

\* "Die Kunft für Alle". Derausgegeben von Friedr. Becht. Monatlich 2 hefte, Breis pro Bierteljahr 3 A. 60 Å. Verlagsanstalt für Kunft und Wissenschaft (vormals Friedrich Bruckmann) in München. — Das soeben erschienene zehnte Heft enthält im Text die Aufläte von Friedrich Vecht, Üeber die Nachahmung in den bildenden Künsten — Arthur Fitger, Aus meinem Leben (Fortsetung) — Friedrich Vecht, Unsere Vilder, sowie Ateliernotizen, Ausstellungen, Sammlungen ze. Personalnachrichten, Denkmäler ze. Vermischte Nachrichten, Kunstellteratur und vervielfältigende Kunst, Briestaten, und dringt neben Reproductionen des neuen Straßburger Universitätsgebäudes (erb. v. D. Warth), von 4 Monumenten K. Kundmanns, Stizzen von Paul Thumann und A. Fitger, sowie einer Actsudiein zu mir kommen" von Carl Kundmann — "Negyptische Straßensensene" von Leopold Müller — "Die Borstellung" von Tito Contiund "Studienkopf" von Anton v. Werner.

## Vermischte Nachrichten.

Berlin, 23. Febr. Der unter dem Protectorat der Erbpringessin von Sachsen-Meiningen in den Räumen des Kriegs-Ministeriums veranstalte Wohltbätigkeits-Bazar erfreut sich eines lebhaften Besuches. Für einen großen Theil ber bargebotenen Gegenstände haben fich Räufer gefunden.

sich Käufer gefunden.

\* Verlin, 23. Febr. Der ehemalige Friseur Edmund Bübligen, welcher einen sehr schwunghaften Handel mit einem Mittel gegen Kahlköpfigkeit betrieben hat — er ließ sich für ein Kistchen mit Mitteln, dessen Gesammtwerth 80 Pl. ist, 12 & 50 B bezahlen — wurde heute wegen Betruges zu 6 Monaten Gesängniß und Ishr Ehrverlust verurtheilt.

\* Prosessor Windschoft in Leipzig, der nicht unwieder bedeutend besser, besindet sich erfreulicher Weise weich besserten besser.

\* Die Absicht des Kammersängers Herrn Fricke, Oper von der Wühne zurückzuziehen, wird nunmehr zur Ausführung gelangen, denn der Kaiser hat, dem "B. T." willigt.

\* Das Spiel in Monte Carlo hat wieder ein Opfer gefordert. Ein junger österreichischer Aristokrat erlähöß sich am 15. d. M. unmittelbar unter dem Portal des Casino, nachdem er vorher ca. 90 000 M verloren hatte.

des Casino, nachdem er vorher ca. 90 000 M verloren batte.

\* Für den nach Königsberg i. Pr. abgehenden Director A. Aman ist vom Comité des Ständischen Ebeaters in Riga Hr. A. Koesicke mit Stimmenseinhelligkeit gewählt. Der neue Leiter der Bühne hat Als Bühnenleiker der Universität Dermen seinen Ruf als Bühnenleiker begründet.

Bat nach lebhaster Debatte mit 15 gegen 14 Stimmen belchlossen, daß die Professoren sich am Festzug bei der Iniversität on Festzug bei der Iniversität an Westzug bei der

im Talar betheiligen. Die historische Eracht ber nords beutschen Universitäten ist bort nicht eingeführt. \* ["Skalptanz und Braiviefener."] Die Siour-Indianer in Kastans Panoptikum gaben am Sonnahend

\* ["Sfalptanz und Prairieseuer."] Die SiourIndianer in Kastans Vanoptikum gaben am Sonnabend
Abend als eine neue Nummer ihres Vrogramms einen
Stalptanz zum Besten. Die Seene war hochdramatisch,
aber sie sollte zum Schluß durch das Eingreisen eines
unvorhergesehenen Ereignisse noch dramatischer werden.
Happy Jack, der teranische Cowdon der Truppe, war
von der räuberischen Indianerhorde überfallen und umzingelt worden. Sinen siebenschässissen kevolver in
ieder Hand, dertheidisste er sich energisch gegen den
plötzlichen Angriss von dieser rother Teusel, die unter
entsetlichem Geheul auf ihn einstürmten. Rechts und
links, vorwärts und rückwärts sendete er seine Augeln,
vor deren seder eine Rothhaut zu Boden sank. Trotzdem wäre er verloren gewesen, wenn der "Rfadssinder"
der Truppe ihm nicht zu hilfe gekommen wäre. Allein
der Ketter versiel seinerseits den Indianern als Opfer,
sie skaldirten ihn vor den Augen des Bublikums und er
mußte seine "Berrück" dem "flinken dirsch" überlassen,
während Ströme von Blut über sein Gesicht slossen,
während Ströme von Blut über sein Gesicht flossen.
Das war alles "kunstvoll" arrangirt worden. Db diese
also erbeuteten Stalps vollssührten nun die rothen
Teusel einen ungebenerlichen Tanz. Inzwischen hatten
die Indianer-Kinder der Truppe sich hinter der Seene
mit Tadakrauchen vergnügt. Über gerade, als sie im
besten "Buge" waren, erscholl das Commando des
Entrepreneurs, das sie auf die Bühne ries. Eilig
warsen die sleinen Taugenichtse die Bsihne ries. Eilig
warsen die sleinen Taugenichtse die Bsihne ries. Eilig
warsen die sleinen Taugenichte die Bsihne ries. Eilig
warsen die sleinen Taugenichte die Bsiene fort und
zwar so sozglos unvorsichtig, das durch den glimmenden
Tadat ein Borhang in Brand gerieth, desse als sum
Drama gehörig rubig auf, der Indianer dagegen bemächtigte sich eine föbliche Angli. "Ein Prairiedrand!"
beut India aus der seines glücksten. Denn diese Art Schabenseuer ist die einzige die sie kennen und sier sie der Indiasersten der
Lass neue Burgtheater in Wien d

[Das nene Burgtheater in Bien] durfte, wie die "Allg. Kunst-Chronit" mittheilt, Ende diese Jahres vom Architekten vollendet übergeben werden. Die Exsöffnung ist für das Frühjahr 1887 in Aussicht genommen. Mittlerweile wird sleißig an den Decorationen gearbeitet. Mittlerweile wird fleißig an den Decorationen gearbeitet. Bollendet sind unter anderen die Decorationen zu den "Räubern". "Söt", "Macbeth", "Räthchen von Heilbroun", "Egmont", "Lear". Maler Fux arbeitet an dem neuen Borhang. Nach dem Entwurf wird hoch in den Wolfen die Poesie thronen, welche im Spiegel der Kunst das Albbild der Leidenschaften auffaßt. Im Hintergrunde sieht man die Gestalt der Pandora als Ursprung der Leidenschaften. Im Mittelzund Bordergrunde sieht man die Liebe (ein jugendliches Liebespaar), Haß und Eifersucht (eine tragische Hervine), einen gekrönten Sänger auf einem Triumphwagen, einen antisen helden, welchem der Dämon des Chrzeizes eine Krone verlockend hinhält. Eine Schaar Vacchantinnen mit Silen vertreten das Lussspiele.

\*\*In Neinhort ist die Blumenfreundin Mrs. Morzgan gestorben. Diese Dame besaß eine Orchideen Sammlung, für welche sie etwa 900000 « verausgadt hatte. Mrs. Morgan hat in Amerika viel zur Hebung der Horticultur beigetragen.

In Jamburg verstarb vor einigen Tagen die Witt we

In Damburg verstarb vor einigen Tagen die Wittwe des früheren Gisenbahndirectors J. G. Wolff, welche in erster Ehe mit Carl Inmermann verheirathet war. Ihr einziges Kind ans ihrer Che mit Immermann, eine Tochter, ist vermählt mit dem früheren Hamburgischen Ministerressidenten, späteren Professor in Straßburg

Dr. Gesten.

Braunichweig, 21. Februar. Den Gedächnißtaseln, welche in Braunschweig an einen Lessing, Gauß, Leisewit, Spohr erinnern, schließt sich heute eine solche an, die dem Componisten Franz v. Holstein gewidmet ist. Die Tasel ist am Gedurtschause Holsteins (Breite Straße 19) angebracht und trägt in goldenen Lettern anf dunkelm Grund folgende Inschrift: "In diesem Hause wurde Franz v Holstein. Dichter und Componist, am 16. Februar 1826 gedoren." Bei der Enthüllung der Tasel hielt Prosessor Strinder eine Rede, in welcher er die Verdenste Holstein's um die Tonsunst hervorhob. Rach der Kede trug das 67er Hautboissenorps die Onverture zum "Haibelchacht" vor, welche Oper heute Abend auf der Hospiühne gegeben wird.

Abend auf der Hofbühne gegeben wird.

Branneverg, 20. Febr. Ein fürzlich verstorbener hiesiger Bürger, der Partifulier Hitzlich verstorbener hiesiger Bürger, der Partifulier Hitzlich verstorben.

18 Legate für wohlthätige und gemeinnützige Anstalten im Gesammtbetrage von 104 000 « vermacht. Darunter besinden sich auch 10 000 » für die Deutsche Gesellschaft zur Nettung Schiffbrüchiger.

Bürich, 19. Februar. Die Pilatusbahn wird nunmehr in Angriff genommen, sobald es die Witterungsverhältnisse gestatten. Schon Tschudi im "Schweizerführer" sagt, es hätte die Rigibahn die Frequenz des Bilatus eher erhöht, weil früher die Ersteigung beider Berge Manchem zu erschwerlich wurde. Daher wird die Bahn, ohne dem Rigi Eintrag zu thun, die Vilatusbesuchgener vermehren. Die ansgesprochene Hochgebirgsnatur dieses wild zerrissenen Bergriesen, seine gebirgsnatur dieses wild zerriffenen Bergriefen, seine größere Höhe und die Aussicht auf Partien, welche ber Rigi nicht so beutlich zeigt, müssen dem Bilatus Freunde verschaffen besonders bei Leuten, welche nicht mehr zu den Bergsteigern gehören. Die Bahn geht ohne Zwischenstation von Alpnach aus zum fogenannten ohne Zwischenstation von Alpnach aus zum sogenannten Fessen des Esels und erreicht unter dem Kopse desselben durchfahrend das Blateau des Hotel Bellevue. Die mittlere Steigung ist 40.0% = 22°, die maximale 380%,00. Ein längerer, drei kürzere Biaducte und ein Tunnel besinden sich auf der 4455 Mtr. langen Strecke. Der Unterdau übertrisst alles, was discher an SicherheitseVorrichtungen geleistet wurde, dass verticale und die Prosesson Gerlich und Ritter am Poshtecknikum sagen darüber: Dadurch, daß die beiden Zahnräder gegenseitig sessegert und hinwieder durch die unter denselben angebrachten Leitrollen zur Zahnstange in unverrückbare Stellung gebracht sind Jahnstange in unverrückbare Stellung gebracht sind, wird der Zahneingriff in höchst vollkommener Weise gessichert, ohne daß es nothwendig wird, das Gewicht des Wotors besonders zu erhöhen. Die schon bei den Kigldahnen große Sicherheit wird durch viers Rigibahnen große Sicherheit wird durch viersfache Bremsvorrichtungen hier noch erhöht. Locomotive und Wagen bilden ein Fahrzeug mit zwei Laufachsen und 4 in die Zahnstange eingreisenden Zahnsädern. Gegen Windbruck sind außerdem zwei Klauen angebracht. Teder Zug bietet 34 Sityläus und die Locomotive ist auf der oberen Seite des Fahrzeugs. Die Fahrzeit ist 80 Minuten, also 1 Meter per Sekunde. Die verhältnismäßig theurere Anlage als die der Rigisbahnen wird balancirt durch die kurze Fahrstrecke. Man wird das Plateau des Verges etwas vergrößern und Meubauten aussichten, da die Concessionäre, die Gerren Guger und Loeher, den Hotelbetrieb erwerben wollen. Guger und Loeher, ben Hotelbetrieb erwerben wollen.

Fremde.

Sotel de Stolp. Herzog a. Danzig, Landwirth. Mischte a. Chriftburg, Fletschermeister. Frau Rohloff a. Bromberg. Lohmann a. Stolp. Landschaftsgärtner. Merleker a. Königsberg, Geb. Kriegs: Intendant-Rath. Brandhof a. Kügenwalde, Capitän. Neumann a. Stettin,

Telegramme der Danziger Ztg.
(Nach Schluß der Redaction eingetroffen.) Berlin, 24. Februar. (Briv.-Tel.) Dem Abgeordnetenhaufe ging hente ein Gefetentwurf gu, durch welchen die Regierung zur Errichtung und Unterhaltung von Fortbildungsfculen in Beftprenfien und Pofen jährlich 200 000 Mark fordert. Un ben Orten, wo Fortbildungsichulen egistiren, follen die Arbeiter unter 18 Jahren gum Besuch der Fortbildungsschulen verpflichtet werden können und zwar durch den Minister. Es besteht die Absicht, in 115 Städten, außerdem in kleineren Gemeinden vorwiegend gewerblichen Charafters Fortbildungsichnlen gu errichten.

Berlin, 24. Febr. (Privattel.) Im Abgeord-netenhaufe, welches heute ebenso wie die Eribünen gnt besetzt, erklärte sich Abg. Porsch (Centr.) gegen bie weiteren Polenvorlagen, welche wenigstens bezüglich Oberschlesiens vollkommen ungerechtfertigt feien. Abg. Bitter plädirt unter häufigen Unterbrechungen heftig für die Borlagen, welche mit friedlich culturellen Mitteln die Germanisirung und nicht die Broteftantifirung der betreffenden Gebietstheile ber= langten. Der dritte Redner ift der freifinnige Abg.

| Börsen - Depesche der Danziger Zeitung. |        |        |                |        |        |  |  |
|-----------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| Berlin, den 24. Februar.                |        |        |                |        |        |  |  |
| Ors. v. 23. Ors. v. 25.                 |        |        |                |        |        |  |  |
| Weizen, gelb                            |        |        | 4% rus. Anl.80 | 87,00  | 87,00  |  |  |
| April-Mai                               | 155,20 | 154.70 | Lombarden      | 209,50 | 207,50 |  |  |
| SeptOkt.                                | 165,50 | 165.00 | Franzosen      | 416,00 | 414,50 |  |  |
| Roggen                                  |        |        | OredAction     | 497,00 | 497,00 |  |  |
| April-Mai                               | 137,70 | 137,20 | DiscComm.      | 201,70 | 202,00 |  |  |
| SeptOkt.                                | 141,20 |        | Deutsche Bk.   | 155,00 | 154,80 |  |  |
| Petroleum pr.                           |        |        | Laurahütte     | 84,00  | 83,60  |  |  |
| 200 8                                   |        |        | Oestr. Noten   | 161,85 | 161,80 |  |  |
| Februar                                 | 23,90  | 23.90  | Russ, Noten    | 201,35 | 201,35 |  |  |
| Rüböl                                   |        |        | Warsch, kurz   | 201,25 | 201,00 |  |  |
| April-Mai                               | 44,10  | 44,00  | London kurz    | -      | 20,395 |  |  |
| SeptOkt.                                | 45,80  |        | London lang    | -      | 20,34  |  |  |
| Spiritus                                |        |        | Russische 5%   |        |        |  |  |
| Februar                                 | 38,30  | 38,10  | 8WB. g.A.      | 68,30  | 68,40  |  |  |
| April-Mai                               | 38,60  |        | Danz, Privat-  |        |        |  |  |
| 4% Consols                              | 105 20 |        | bank           | 138,90 | 139,00 |  |  |
| 34% westpr.                             |        |        | Danziger Oel-  |        |        |  |  |
| Pfandbr.                                | 98,60  | 98.50  | mühle          | 102,50 | 102,00 |  |  |
| 4% do.                                  | 101,50 |        | Mlawha St-P.   | 113,20 | 113,20 |  |  |
| 5 KRum GB.                              | 95.60  |        | de. St-A.      | 57,10  | 56,20  |  |  |

ing. 4% Gldr

Neueste Eussen 99,40. Danziger Stadtanleihe -Danziger Börse. Amtlice Notirungen am 24. Februar. Weizen loco höher, % Tonne von 1000 Kilogr. feinglafig u. weiß 126—133# 138—160 A.Br. bodbuut 128—133# 138—160 A.Br. 120-1298 125-152 M Br. 118-156 bellbunt 120-129# 122-150 M. Br. 120—1308 130—155 M. Gr. 105—1288 100—140 M. Gr. ordinair 105—1288 100—140 A.Br..!
Regulirungspreis 1268 bunt lieferbar 135 M.
Auf Lieferung 1268 bunt 7m April-Wai 136½ M.
bez., 7m Mai-Junt 138½ M. Br., 138 M. Gd.,
7m Juni-Juli 140 M. bez., 7m Sept.-Oftober 145
M. Br., 144 M. Gd.
Roggen loco fest, 7m Tonne von 1000 Kisogr.
grobsbring 7m 1208 117½—121 M., transit 96—96½ M.
Regulirungspreis 1208 lieferbar intändischer 121 M.,
unterpola. 96 M. transit 95 M.

Megintringspreis 120% telebote intändigtet 121 %, unterpoln. 96 %, transit 95 %.

Auf Lieferung We April-Wai intändischer 124½ %.

Br., 124 %. Gd., do. unterpoln. 99½ %. Br., 99

M. Gd., do. trans. 98½ %. Br., 98 %. Gd.

Gerste Fe Tonne von 1000 Kilogr. große 107/14% 103
bis 131 %, sseine 107% 108 %. Hafer 7hr Tonne von 1000 Kilogr. inländ. 110 M.

Kleefaat % 100 Kilogr. voth 80—84 M. Kleie % 50 Kilogr. 3,82½ M. bez. Spiritus % 10 000 % Liter loco 35,25 M. bez. u. Gd. Betroleum % 50 Kilogr. Loco ab Neufahrwasser verzollt

bei Wagenladungen mit 20 % Tara, 12,40 M Wechsels und Kondskourse. London, 8 Tage
— gemacht. Amsterdam 8 Tage — gem., 4%
Breußische Consolidirte Staats = Anseide 105,00 Gd.,
34% Preußische Staatsschuldscheine 99,90 Gd., 34%
Westpreußische Pfandbriese ritterschaftlich 98,35 Gd.,
4% Westpreußische Pfandbriese ritterschaftlich 101,35 Gd.,
4% Westpreußische Pfandbriese ritterschaftlich 101,35 Gd., Weftpreußische Pfandbriefe Reu-Landschaft 2. Gerie

#### Borfieberamt ber Kaufmannschaft.

Borsteberamt ber Kansmannschaft.

Danzig, den 24 Februar.

Getreidebörse. (H. d. Morstein Wetter: Nachts starfer Frost, im Tage etwas nachlassend. Wind: SD.

Meteen war beuter sowohl für insändischen als Transit in ehr guter Frage und wurden 1—2 M. höhere Freise bewilligt. Bezahlt wurde für insändischen dunt 124% 148 K., 126% 149 K., bestbunt 121% 146 K., 122% 147 K., 124/5% und 125% 150 K., bochbunt 121% 146 K., 127% und 128% 153 K., 129% 155 K., hochbunt 129 30% 156 K., roth 125% 150 K., Sommer: 125% 152 K., 124% 153 K. dr. Tonne. Für polnischen zum Transit bunt frans 117/8% 118 K., hell frans 113% 116 K., 117/8% 129 K., roth besetzt 122/3% 126 K., bezogen 123%—128% 130 K., hellbunt 121/2% und 123/4% 133 K., 123/4% und 126/7% 135 K., 124% 134, 135 K., 125% 134, 136, 137 K., weiß 120/1% 132 K., hochbunt 126/7% 139 K., 128/9% 140 K., 129% 142 K. dr. Tonne. Termine AprileMai 136½ K. bez, MaisJuni 138½ K. Br., 138 K. Gd., Juni-Juli 140 K. bez., September-Oftober 145 K. Br., 144 K. Gd. Regulirungspreis 135 K.

preis 135 M.

\*\*Bongen fest zu unveränderten Preisen. Bezahlt ist ür inländischen 112T 117½ M., 116T 119 M., 118T und 12OT 12O M., 123T, 125T 121 M., für polnischen zum Transit 119, 12IT 96 M., 12IT 96½ M. Alles 7ur 12OT 7ur Tonne. Termine April-Wai inländisch 124½ M. Br., 124 M. Gd., unterpolnisch 99½ M. Br., 99 M. Gd., Transit 98½ M. Br., 98 M. Gd. Regus lirungspreis inländisch 121 M., unterpolnisch 96 M., Transit 95 M.

Gerfte ift bezahlt für inländische kleine 107A 108 M., große 109A mit Geruch 103 M., 109A 116 M., 107A 118 M., 114A 131 M. Her Tonne — Hafer inländisch 118 m., 11418 131 m. yer Lonne — Infer inlandig)
110 M. yer Tonne gehandelt. — Erbsen inländighe
Koch= 120 M. yer Lonne be3. — Messaten weiß 36,
42 M., roth 40, 42, 43, 44, 45 M. yer 50 Kilo ge=
handelt. — Weizenkleie Mittel 3,82½ M. yer 50 Kilo
be3. — Spiritus 35,25 M. be3. u. Gd.

Hürnberg, 20. Febr. Am Hopfenmarkt zeigt fich keiners lei Beränderung. Nach wie vor find gutfarbige Hopfen ges sucht und in Volge der knappen Borräthe etwas besser bezahlt. fucht und in Folge der knappen Borräthe etwas besserbezahlt. Die Notirungen lauten: Bairische Hopfen: Prima Markthopfen 30–35 M., mittel 20–30 M., gering 12–18 M. Gebirgshopfen prima 40–50 M., Prima Aischgründer 40–50 M., mittel 20–30 M., gering 12–18 M., Prima Hallertauer 70–85 M., mittel 25–40 M., gering 12–18 M., Hollertauer Siegelgut Ia. 70–90 M., Spalter Land, je nach Lage und Dualität 20–70 M., Prima Bürttemberger 70–85 M., mittel 25–40 M., gering 12–18 M., Prima Badische — M., mittel 20–30 M., gering 12–18 M., Elsässer 12–35 M., Prima Posener 70–85 M., mittel 25–45 M., gering 12–18 M., Lothringer — M., Saazer Rreis und Bezirk, je nach Dualität 60–130 M.

## Schiffslifte.

Renfahrwaffer, 23. Februar. Wind: SD Angefommen: James Malom (SD.), Dalziel, Hartlepool, Roheifen. 24. Februar. Wind: S. Richts in Sicht.

**Thorn**, 23. Februar. Wasserstand: 2,40 Meter. Wind: O. Witterung: bedeckt. Frostwetter.

## Schiffsnachrichten.

Baltischvort, 18. Febr. Der schwedische Dampfer "Kullen", welcher gestern von Reval mit einer Spritzladung nach Lübeck abging, konnte das Eis in See nicht überwinden. Derselbe kam in der Nacht wohlbehalten

in den Hafen, um günstigere Gelegenheit abzuwarten. So weit das Auge reicht, ist die See voll Treibeis.

London, 22. Februar. Die Rostocker Bark "von Schack-Rey" ist bei Monte Christi wrack geworden. Ein Theil der Mannschaft wurde gerettet.

Berliner Fondsbörse vom 23. Februar. Berimer Fondsberse vom &5. Fedrukr.
Die heutige Börse eröfinete in zieulich fester Haltung und mit zumeist wenig veränderten Ceursen. Eine Ausnahme statuirten einerseits die Actien der österreichischen Creditanstalt, welche einen erheblichen Courstückgang erfuhren, und andererzeits die fremden Fonds
und Renten, welche durenschnittlich steigend und belebt waren. Im
Allgemeinen entwickelte sieh das Geschäte Anfangs ruhig bei gresser
Reservirtheit der Speeulation, und erst im weiteren Verlaute des Verkehre stellte sich in Folge von Deckungskäufen, welche mit der

Ultimoregulirung zusammenhängen, grössere Regsamkeit ein. Der Geldstand ernätt sich sehr flüssig. Der Privat-Dissont wurde mit 1½ Proc. notirt. Auf internationalem Gebiet gingen die sehon erwähnten Gredit-Actien in grösseren Beträgen um; Franzosen waren schwach, Lombarden fester, Galizier schwächer; andere österreichische Bahnen und Gothardbahn benaupiet. Von den fremden Fonds sind namentlich wieder russische Anleihen und ungarische Goldrente als steigend und belebt zu nennen, auch Laliener fester. Deutsche und preussische Staatsfonds waren recht fest bei ziemlich guten Umsätzen, 3½ proc. prauss, consol. Anleihe etwas besser; innändische Eisenbahn-Prioritäten gut gefragt bei mangelnden Abgebern. Bank-Actien waren fest bei mässig lebhartem Geschäft. Industrie - Papiere im Allgemeinen fest und ziemlich lebhaft. Mentamwerthe fester und ziemlich lebhaft indimäsche Eisenbahn-Actien befestigt.

| ziemlich lebhaft Inländische Eisenbahn-Actien befestigt. |       |                 |                                      |                |        |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------|--|--|
|                                                          | 1     | Weimar-Gera gar | 21,00                                |                |        |  |  |
| Deutsche F                                               |       | do. StPr        | 88,78                                | and the second |        |  |  |
| Deutsche Reichs-Anl.                                     | 4     | 105,30          | (+Zinsen v. Staate gar.)             | Div.           | 1884   |  |  |
| Konsolidirte Anleihe                                     | 41/2  | -               | the district the second state of the | 82,00          | 6.49   |  |  |
| do. do.                                                  | 4     | 105,20          | Galizier                             | 113,20         |        |  |  |
| Staats-Schuldscheine                                     | 81/2  | 100,10          | †KronprRud. Bahn                     | 76,75          |        |  |  |
| Ostpreuss.PrevOblig.                                     | 4     | -               | Lüttich-Limburg                      | 16,50          |        |  |  |
| Westpreuss. ProvObl.                                     | 4     | 162,90          | OesterrFrans. St                     | 413,50         |        |  |  |
| Landsch. CentrPfdbr.                                     | 4     | 103,70          | t do. Nordwestbaka                   |                | 40/40  |  |  |
| Catpreuss, Pfandbriefe                                   | 84/2  | 98,50           | do. Lit B                            | \$84,00        |        |  |  |
| de. do.                                                  | 4     | 101,80          | †ReichenbPardub.                     | 66,16          |        |  |  |
| Pommersche Pfandbr.                                      | 81/2  | 98,50           | †Russ.Staatsbahnen .                 | 186.10         |        |  |  |
| do. do.                                                  | 4     | -               | Schweis. Unionb                      | 64.70          | AIFE   |  |  |
| de. de.                                                  | 6     | 101,30          | do. Westb                            | 22,30          | )      |  |  |
| Posensche neue do                                        | 4     | 101,86          | Südösterr. Lombard                   | 268,00         | ) neux |  |  |
| Westpreuss. Pfandbr.                                     | 81/B  | 98,50           | Warschau-Wien                        | 242,25         | 5 was  |  |  |
| de. do.                                                  | 4     | 102,00          |                                      |                |        |  |  |
| do. do.                                                  | 4     | 101,50          | Ausländische Pr                      | riorit         | 1      |  |  |
| do. IL Ser.                                              | 4     | 101,56          |                                      |                |        |  |  |
| do. do. II. Ser.                                         | 6     | 101,50          | Obligation                           | OD.            |        |  |  |
| Pomm. Rentenbriefs                                       | 4     | 103,50          | Gotthard-Bahn                        | 5              | -      |  |  |
| Posensche do.                                            | 4     | 108.40          | +KaschOderb.gar.s.                   | 5              | 82,50  |  |  |
| Preussische de.                                          | 6     | 168,40          | do. do. Gold-Pr.                     | 5              | 104,00 |  |  |
|                                                          |       | X               | †Krenpr. RudBahn.                    | 4              | 73,90  |  |  |
| A 19 70 1.                                               | WA 3  |                 | +OesterrFrStaatsb.                   | 3              | 405,75 |  |  |
| Ausländische                                             | E.OEG | Lis-            | +Oesterr. Nordwestb.                 | 5              | 84,25  |  |  |
| Oesterr. Goldrente .                                     | 1 6   | 92,00           | do. do. Elbthal.                     | 5              | 320,40 |  |  |
| Oesterr. PapRente .                                      | 5     | -               | +Südösterr. B. Lomb.                 | 5              | 106.30 |  |  |
| do. Silber-Rente                                         | 63/6  | 69,40           | +Südösterr. 50 0 Obl.                | 5              | 80.70  |  |  |
| Ungar. Eisenbahn-Ani.                                    | 5     | 102,90          | tUngar. Nordostbahn                  | 5              | 104,00 |  |  |
| do. Papierrente .                                        | 5     | 77,00           | +Ungar. do. Gold-Pr.                 | 5              | 95,00  |  |  |
| do. Goldrente                                            | 8     | and the same of | Brest-Grajewo                        | 5              | 101 86 |  |  |
| do. do.                                                  | 4     | 84,85           | †Charkow-Azow rtl.                   | 8              | 101,10 |  |  |
| Ung. OstPr. I. Em.                                       | 5     | 80,90           | Kursk-Charkow                        | 5              | 103,20 |  |  |
| RussEngl. Anl. 1870                                      | 5     | 100,08          | *Kursk-Kiew                          | 5              | 100,00 |  |  |
| do. do. Anl. 1871                                        | 5     | 99,90           | †Mosko-Rjäsan<br>†Mosko-Smolensk     | 5              | 101,50 |  |  |
| do. do. Anl. 1872                                        | 5     | 99,90           | Rybinsk-Bologoye.                    | 5              | 92.80  |  |  |
| do. do. Anl. 1878                                        | 8     | 99,90           | Rybinsk-Bologoye.                    | 12             | 108.40 |  |  |

| do. Papierrente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 77,00           | †Ungar. do. Gold-Fr.  | 8      | 95,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|--------|--------|
| do. Goldrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     | and the same of | Brest-Grajewo         | 5      | 101 80 |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 84,85           | †Charkow-Azow rtl.    |        |        |
| Ung. OstPr. I. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 80,90           | -Kursk-Charkow        |        | 101,10 |
| RussEngl. Anl. 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    | 100,00          | *Kursk-Kiew           |        | 108,20 |
| do. do. Anl. 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 99,90           | Mosko-Rjäsan          |        | 100,00 |
| do. do. Anl. 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 99,90           | +Mosko-Smolensk       |        | 101,56 |
| de. do. Anl. 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 99,90           | Rybinsk-Bologoye .    | 5      | 92,80  |
| do. do. Anl. 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41/0  | 93.6            | †Rjäsan-Kozlow        |        | 108,40 |
| do. do. Anl. 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 100,40          | +Warschau-Teres       | 1 5    | 102,00 |
| do. do. Anl. 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     | 86,95           |                       |        |        |
| do. Rente 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8     | 112,60          | Bank- u. Industr      | ie-Ac  | diem.  |
| do. 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 99,40           | Therese ere and a     | Div.   | 1884   |
| Russ. II. Orient-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 69,50           |                       |        | 1 61/8 |
| do. III. Orient-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 62.60           | Berliner Cassen-Vor.  | 123 40 | 9 70   |
| do. Stiegl. 5. Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | -               | Berliner Handelsges.  | 144,75 | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 98,00           | Berl.Produ.HandB      | 89,25  | 4 00   |
| de. de. 6. Anl<br>RussPol. Schatz-Ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 90,10           | Bremer Bank           | 107,60 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 56,80           | Bresl. Discontobank   | 87,40  |        |
| Poln.LiquidatPfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41/2  | 20,00           | Danziger Privatbank.  | 139,00 | 100    |
| Amerik. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4   | 115,80          | Darmst. Bank          | 135,40 | ann.   |
| Newyork. Stadt-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 133,30          | Deutsche GenssB .     | 129,60 |        |
| do. Gold-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     | 98.60           | Deutsche Bank         | 154,80 |        |
| Italienische Rente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 30,00           | Deutsche Eff. u. W.   | 121,60 |        |
| Eumänische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8     | 105,50          | Deutsche Reichsbank   | 182,50 | 6      |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     |                 | Deutsche HypothB.     | 100,00 | 6      |
| do. v. 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 101,25          | Disconto-Command      | 202,20 |        |
| Türk. Anleihe v. 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 12,50           | Gothaer GrunderBk.    | 53,25  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 | Hamb. CommersBk.      | 124,50 | 61/0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 | Hannöversche Bank .   | 119,00 | 51/8   |
| Hypotheken-Pfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ndbr  | infa.           | Königsb. Ver Bank .   |        | 51/0   |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |       |                 | Lübecker CommBk.      | -      | 51/2   |
| Posnm. HypPfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 111,10          | Magdeb, PrivBk        | 114,40 | 50/1   |
| II. u. IV. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5     | 107,83          | Meininger Bypoth.Bk.  | 94,00  | 540    |
| II. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42/2  | 104,75          | Morddentsche Bank .   | 140,10 | 8      |
| III. Ena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A1/8  | 100,30          | Oesterr Credit-Anst . | -      | 90/0   |
| Pr. BodCredABk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £1/2  | 118.25          | Pomm HypACtBE         | 48,50  | 0      |
| Pr. Central-BodCred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 112.25          | Daganar ProvBa.       | -      | 6xfe   |
| do. do. do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42/8  | 112,80          | Prongs Boden-Uredit.  | 105,90 | 8      |
| do. do. do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     | 102,50          | Du ContrBodUrea.      | 131,75 | 88/4   |
| Pr. HypAction-Bk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41/2  | 114,75          | Schaffhaus, Bankver.  | 89,00  | 4      |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/8  | -               | Cables Rankverell .   | 104,00 | 81/0   |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 101,00          | Süd. BodCreditBk.     | 189,16 | BH/s   |
| Stett. NatHypoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 100,90          | passerett             |        |        |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62/0  | 105,10          | Action der Colonia .  | 6800   | 60     |
| do, do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 100,10          | Leipz.Fouer-Vers      | 1220C  | MOSS   |
| Poln. landschaftl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 6   | 62,70           | Bauyerein Passage.    | 69,00  | 814    |
| Russ. BodCredPfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 95,10           | Deutsche Bauges       | 89,90  |        |
| Euss. Central- do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 92,00           | A. B. Omnibusges      | 191,50 | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - Jones         | Gr. Berl. Pferdebahn  | 239,25 | 161/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1               | Berl. Pappen-Fabrik   | 77,46  |        |
| Lotterie-Anle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | then. | 09 69 60        | Wilhelmshütte         | 56,25  | -      |
| EAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | SAN KING        | Oberschl. EisenbB.    | 32,75  | I      |
| Bad. PramAni. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 184,90          | Danziger Oelmühle .   | 102,00 |        |
| Bawan Prim Anlaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 184.76          | Danzigor Community    |        |        |

| Lotterie-Anleihen.                                                | Wilhelmshütte 56,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bad Prim -Apl. 1867   4  184,90                                   | Chersoni, Bondab. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bad. PrämAnl. 1867   4   184,90   Bayer. PrämAnleihe   6   184,76 | Danziger Oelmühle .  102,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Braunschw. PrAnl 97.50                                            | Wildenmannes Toub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Goth. Prämien-Pfdbr. 5 108.10                                     | Berg- u. Hüttengesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hamburg. 50rtl. Loose 8 194 00                                    | Div. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Köln-Mind. PrS   81/a   129,00                                    | Dortm. Union Bgb   10,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lübecker PramAnl. 81/8 185,50                                     | Königs- u. Laurahütte 83,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oestr. Loose 1854 4 110,50                                        | Stolberg, Zink 80,50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de. CredL. v. 1858 - 801,75                                       | do St. Pr 99,10 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| do. Loose v. 1860   5   118,50                                    | Victoria-Rütte   8,25 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| do. Loose v. 1864 - 293,00                                        | Victoria and in the control of the c |
| Oldenburger Loose . 8 155,50                                      | C OO Ticks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pr. Pram Anl. 1855 31/2 138,20                                    | Wechsel-Cours v. 23. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RaabGraz.100TLoose & 96,25                                        | Amsterdam   8 Tg.   21/2 169,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Russ. PrämAnl. 1864 5 143,90                                      | do 2 Mon. 21/9 168,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | London 8 Tg. 2 20.395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ungar. Loose   -  219,10                                          | do   S Mon.   2   30,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                   | Paris 8 Tg. 8 81,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisenbahn-Stamm- und                                              | Brüssel 8 Tg. 8 81 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | do 2 Mon. 8 80,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stamm-Prioritäts-Action.                                          | Wien 8 Tg. 4 161,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Div. 1884.                                                        | 0.000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aachen-Mastricht   53,80   21/2                                   | Logorphus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Borlin-Dresden   16,40 0                                          | 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breslau-SchwFbg 41/a                                              | Warsoham   8 Tg.   6  201,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mainz-Ludwigshafen 99,90 42/3                                     | Sorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marienbg-MlawkaSt-A 56,25 %                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do. do. StPr. 113,25 5                                            | Dukaten 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nordhausen-Erfurt 40,50 0                                         | Sovereigns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d. StPr 113.00 5                                                  | 20-Francs-St 16,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberschles. A. und C.     102/6                                   | Imperials per 500 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. Lit. B   -   101/2                                            | I Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ostpreuss. Südbahn 94,56 28/4                                     | Fremde Danahouz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do. St. Pr 128,40 5                                               | Franz. Banknoten 161.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saal-Bahn StA 50,56 0                                             | O 6% SOLL OLOMINOTO THEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do. StP 99,75 S1/2                                                | do. Sibergulden Bussische Banknoten 201,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stargard-Posen   104,80   101/s                                   | I TOURSHOOM DEMANDOOM   100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Meteorologische Depesche vom 24. Februar 8 Uhr Morgens.

| Stationen              | Barometer<br>auf 0 Gr. e.<br>Meercaspieg.<br>red.inMillim.  |                                                    | rd.                                  | Wetter.                                                                   | Temperatur,<br>in Celsias-<br>Graden.              | Bemerkung   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Muliaghmore            | 765<br>770<br>775<br>772<br>780<br>785<br>782<br>778        | OSO<br>OSO<br>OSO<br>OI<br>SSO<br>N<br>still<br>NW | 5<br>4<br>2<br>122<br>5<br>2<br>-    | wolkig wolkenlos bedeckt wolkenlos wolkenlos wolkenlos Schnee             | 3<br>1<br>0<br>-2<br>-6<br>-28<br>-22<br>-18       |             |
| Cork, Queenstown Brest | 763<br>763<br>767<br>770<br>710<br>772<br>774<br>776        | 0S0<br>0S0<br>0<br>80<br>0N0<br>0<br>850<br>0S0    | 6<br>4<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>3 | wolkig bedeckt Schnee Nebel bedeckt Dunst halb bed. wolkenlos             | 5<br>0<br>-1<br>-8<br>-4<br>-5<br>-11<br>-11       |             |
| Paris                  | 766<br>767<br>766<br>767<br>765<br>768<br>770<br>768<br>769 | NO<br>O<br>NO<br>SW<br>NO<br>SO<br>SO<br>SO        | 2 3 1 2 1 3 1 2                      | bedeckt wolkenlos wolkenlos wolkenlos bedeckt bedeckt bedeckt Nebel Nebel | -1<br>-4<br>-2<br>-2<br>-3<br>-3<br>-4<br>-3<br>-5 | 1) 2) 3) 4) |
| fle d'Aix              | 760                                                         | 8<br>ONO<br>Gestern                                | 2<br>4<br>Schnee.                    | wolkenlos<br>wolkenlos                                                    |                                                    | enig        |

Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 8 = schwach 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.

Ueberficht ber Witterung. Der Kern des barometrischen Maximums mit 785 Millim. liegt über dem bottnischen Busen, mährend im Süden und Westen das Barometer gefallen. Ueber Mitteleuropa dauert die schwache öftliche Luftströmung bei kaltem trockenem und vielsach heiterem Wetter sort. Das Frostwetter hat sich auch über England ausgebreitet. Ueber Nordentschaland ziehen die oberen Wolken aus Neber Aufles. Süd und Südost. Deutsche Seewarte.

## Meteorologische Beobachtungen

| Februar | Stands       | Barometer-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Celsius. | Wind und Wetter.                                                                |  |  |
|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 23 24   | 4<br>8<br>12 | 772,5<br>772,6<br>772,2               | -9.1                    | S., leicht, bedeckt.<br>Still, hell, etwas neblig.<br>SO, flau, hell u. heiter. |  |  |

Berantwortliche Rebactence: für den politischen Theil und ber-mischte Rachrichen: Dr. B. Herrmann, — das Fentiketon und Literarische Höckner, — den lokalen und prodinziellen, handels-, Warine-Theil und den übrigen redactionellen Fnhalt: A. Alein, — für den Inserateniheil A. B. Kasemann, sämmtlich in Danzig.

Seute 9 Uhr Bormittags wurde meine liebe Frau Marie, geb. Honte. von einem Knaben glüclich Herzberg, den 23. Februar 1886. 8441) A. Schumann.

heute Nacht entschlief nach langen schweren Leiden mein lieber Bruder und langjähriger Mitarbeiter, der Raufmann

Carl Robert Baus

im 25. Lebensjahre.

Tiesbetrühr auch im Namen der Eltern und Geschwister zeigt dieses um stille Iheilnahme bittend an Danzig, den 24. Februar 1886.

8435)

Emil A. Baus.

Rinderheilstätte Zopbot 1,00 M. Umer Münsterban-Loofe 3,50 M. Marienb. Pferdelott.=Loofe 3,00 .M. Bu haben in der

Spedition der Lanziger Zeitung.
Loose der Zoppoter KinderHeilstätten-Lotterie a 1 A.
Loosed. Marienburger Pferde-Lotterie a M. 3. Loose d. Königsberger Pferde-Lotterie a M. 3.

Loose der Marienburger Geld-Lotterie a M. 3.
Loose der Ulmer Münsterbau-Lotterie a M. 3,50 bei (8463 Th. Bertling, Gerbergasse 2.

Musit-Schule

# Gustav Jankewitz,

Fleischergasse 9. Hunahme Donorar monating 5 en. Annagnie für den Solo-Gesange, Klavier= oder Biolin = Unterricht Sonnabend, den 27. Februar u. Montag, den 1. März. 8436) **G. Jansewitz**, Director.

Budführung.

Der neue Cursus in sämmtlichen Comtoir=Wiffenschaften (incl. Schönschreiben und faufmann. Rechnen) beginnt

Wontag, d. 1. Wärz tür herren und Damen in getrennten Cirfeln. (8323 Anmelbungen erbittet rechtzeitig Worth Brilles, Breitgasse 120.

## Dotel Deutsches Haus, Danzig,

Holzmarkt Nr. 12, empsiehlt seine gut eingerichteten Frembenzimmer von A. 1,50 an, sowie seine Kestaurations-Käumlichteiten zur gefälligen Benutzung.
4843) Hochachtungsvoll

A. Küster. Keinfte amerif.

Dampf-Apfelschnitte

per Afd. 45 Pf., 2. Sorte per Pfd. 40 Pf.

W. Prahl.

Breitgasse 17. Meffinaer

Anfelsinen u. Citronen empfiehlt Oscar Unrau, Rohlenmarft 6.

Office=Sprotten empfiehlt die Westpreuss. Fischräucherei

Rohlengasse 3. Frische Ostsee-Sprotten in fleinen Riften billigst Fisch-

zum Modernistren, Waschen, Färben erbittet rechtzeitig, reiche Auswahl der neuesten Modelle zur gest. Ansicht, auch wird jede Putarbeit geschmackvoll angefertigt (8211 Strohhutwäsche Fraueng. 48. L. Brey, vormals A. Jahnte.

Beften reinen Dünger=Ghps

pro Centner 1 M. 15 & und Saat-Hafer offerirt billigft (8114 Boldt I. in Meme.

Poppel-Malzbier (Brauerei 23. Ruffat, Bromberg) Reconvalescenten und Schwachen fehr zu empfehlen, pr. Flasche 15 &, bei Rud. Barendt, Langenmartt 21.

Grane und branne Padpapiere, in allen Formaten und Rollen.

nur aus Lumpen fabricirt, empfiehlt zu billigen Preisen Vapierfabrik

S. A. Hoch, Danzig. Frauengasse Nr. 5, 3 Tr., werden Schirme jeder Art neu bezogen, alte Schirme in den Lagen abgenäht, sowie jede Reparatur schnell und sauber

ausgeführt. M. Kranki.

Sin in Dt. Enlau in einer frequenten Straße belegenes und in gutem Betriebe stehendes

Gasthaus mit

Restauration ift unter günftigen Bedingungen von

sofort zu verkaufen. Adressen unter 8440 in der Exped. Diefer Beitung erbeten.

Danziger 's Spotheken-Pfandbriefe. 5 Gegen die Amortisations-Verloosung zur Rückzahlung a 100 %,

welche Mitte Marg flattfindet, übernehmen wir die Versicherung bei einer Prämie von 10 &

Meyer & Gelhorn,

Bank und Wechfel-Geschäft. Langenmarkt No. 40.

Verband deutscher Bangewerksmeister.

Die diesjährige Delegirten-Bersammlung westpreußischer Baugewerksmeister findet am 28. Februar, 1. und 2. März a. C.

in Danzig, im oberen Caale des Friedrich-Bilhelm-Schützenhanfes ftatt. Die Mitglieder des Verbandes, sowie alle demselben noch nicht an-gehörenden Fachgenossen werden hiermit zur Theilnahme an dieser Berfammlung eingeladen.

ammlung eingeladen.
Am 2. März stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung:

1. Vortrag über das Unfallversicherungs-Geletz vom 6. Juli 1884.

1. Desgl. über das Kranken-Versicherungs-Geletz vom 15. Juni 1883 mit der Novelle vom 28. Januar 1885.

3. Desgl. über die Beziehungen des Krankenversicherungs-Geletzs zum Unfallversicherungs-Geletz, mit daran schließender Discussion.

Diese Vorträge sinden in öffentlicher Sitzung statt und werden die Mitglieder der nordöstlichen Baugewerks-Verufsgenossenschaft Section IV noch besonders höslichst ersucht, dieser berathenden Versammlung beizuwohnen. Danzig, den 24. Februar 1886.

Der Vorstand

bes Berbandes beutscher Baugewerksmeifter ber Proving Westpreußen. berrm. Berndts, Borfigender.

Deutsche Transport-Versicherungs-Gesellschaft in Berlin.

Hierdurch machen wir die ergebene Anzeige, daß wir, nachdem Herr Ednard Stobbe in Danzig in Folge freundschaftlicher llebereinfunft die Sanpt-Agentur unserer Gesellschaft für Danzig und Umgegend niedergelegt hat, wir solche dem

Herrn Carl Domansky in Danzig übertragen und denselben ermächtigt haben, im Namen und für Rechnung unserer Gesellschaft Versicherungen von Güter- und Valoren-Transporten zur See, auf Binnengewässern und zu Lande abzuschließen.
Berlin, im Februar 1886.

Deutsche Transport=Versicherungs=Gesellschaft. Der Director: Beinr. Schipmann.

Bezugnehmend auf obige Anzeige halte ich mich zur Uebernahme von See-, Fluß-, Land-Transport- und Valoren-Versicherungen beftens empfohlen und ftebe mit Prospecten und Austunften bereitwilligft Danzig, im Februar 1886.

Carl Domansky, Sundegasse 60.

Die Bürsten= und Pinsel=Kabrik

v. Unger,

Langenmarkt 47, neben ber Borfe, Nieberlage Langebriide,

fämmtliche Bürften für die Toilette, für ben Haushalt, die Equipage, die Landwirthschaft und alle technischen Gewerbe.

Bürften für Die Sant-Cultur, Stahlkopf-Bürsten,

Piaffava-Artikel, Befen, Bürften 2c. Bürsten, Schrubber und Besen aus Pinsel für Zimmer= und Dekorations-Malerei.

Bis Ende März kommen von jeht ab Strohhüte jeder Art Facous 1886 Wollwebergasse 4 (nahe dem Zenghause)

im Ausverkauf

der L. J. Goldberg'iden Restbestände. NB. Die Preise für neue Hüte sind nicht höher, als fonst Moderni= (8213

Mein best affortirtes Lager sämmtlicher Bauartikel

franz. Falzziegel, gescht. und ungesch. pat.

Rohrgewebe, prima engl. und deutsch. Dachschiefer,

Patentfirst, gehobelte Schieferplatten in allen Dimensionen zu Wandbekleidungen,

Tischplatten, Schultafeln etc.

"Höganäs" u. a., Chamottethon, Chamotte-

Chamottesteine, Marke

Prima doppelt asphaltirte Dachpappen,
Klebemasse,
Helzcement,

M.:
Beste dopp. glasirte engl.
Thonröhren,
Drainröhren,
boll. Dach- u. Firstpfannen, Goudron, Steinkohlenpech, Trinidad Asphalt Epurée,

Val de Travers u. Limmer Asphalt, Asphalt-Dachlack, engl. Steinkohlentheer,

Drahtnägel, schwedisch. und polnisch. Kientheer, Asphalt-Isolirplatten,

Stuccatur- und Mauer-Gyps. Eisenklinker.

Mauersteine,
Mettl. Mosaikplatten,
Isolir- und Deckasphalt,
Portland-Cement in besten
Stettiner u. Schlesisch.

Chamottemörtel, schwed. Granitpflaster-steine u. Trottoirplatten

mehl.

halte ich bei Bedarf den Herren Interessenten bestens empsohlen.

Eduard Rothenberg, Alsphalt-Dachpappen- und Holz-Cement-Jabrif, Baumaterialien-Handlung, Comtoir: Jopengaffe 12.

Marienburger Geld=Lotterie zur Herstellung und Ausschmückung der Marienburg. Ausialieklich Geld-Gewinne.

Ziehung v. 19.–22. April 1886 unter Aufsicht der Königlichen Staatsregierung.

Geminne: 90 000 ell., 30 000 ell., 15 000 ell., 2 a 6000 ell., 5 a 3000 ell., 12 a 1500 ell., 50 a 600 ell., 100 a 300 ell., 200 a 150 ell., 1000 a 60 ell., 1000 a 30 ell., 1000 a 15 ell.

Loose à 3 Mk. in der Expedition der Danziger Zeitung.

Münchener Hackerbräu.

das beliebtette Bier der Mündener, empfiehlt in Gebinden und Flaschen die alleinige Niederlage von (4867 Robert Wriiger, hundegaffe 34.

Maskengarderove empfieht [auch nach außerhalb] Mastausche= Mann, gase 8.

Franks ju Festlichseiten werden steits verlieben Breits gasse Rr. 36 bei J. Bammann. Puten=Federn,

ohne Schwan3= und Flügel: Pofen werden gekauft. Offerten mit Preis= angabe sub S. 15825 an Sagienstein und Bogler. Königsberg in Br.

as Grundstück Eranz Nr. 35 A. (Strandstraße), unmittelbar am See-User belegen, mit geräumigem, berrschaftlichem, vollständig möblirten Wohnhause, Nebengedäuden u. großem Garten, zur Anlegung einer Gastwirthschaft sehr geeignet, ist verkäust. Nähere Auskunst ertheilt der Austigerath Stellter in Königsberg, Brodbänkenstraße 13. (8447

Sin Grundfild in gutem baulichen Bustande, Hauptstraße gelegen, 76 Fuß Straßenfront, 106 Fuß Tiefe — zu seder Fabrit Unlage, auch für Aerzte zur Einrichtung einer Klinik sehr passend, ist Umsstände halber zu verkaufen.

Restectanten belieben ihre Abressen unter Nr. 8451 in der Exped. d. Btg. einzureichen.

## Wegen Erbiheilung zu verkaufen.

Ein Geschäftshaus in Culm in günftigster Lage in der Graudenzer Straße, mit vorzüglichen Kellern, Hofraum und Hinterhaus, worin seit 44 Jahren mit bestem Erfolg ein Waterial-Geschäft betrieben wurde. Nähere Auskunft in der Exped. diefer Zeitung. (8443)

(Sin Bonny-Schimmel (echt Ifabella) nebft fleinem Wagen u. Geschirr ist billig zu verfaufen. [8 Näheres Nöpergaffe 12, 1 Tr. Für Hunde-Kenner!

Ein prachtvoller Newfoundländer Sund, sowie ein echter ichwarz u. weißer Wolfsspitz verkäufl. Kohlenmarkt 29 a.

Ein elegant., kreuzsaitiges Pianino, in Ton u. Spielart vollt., foll f. bill. verk. werd. Borftabt. Graben 52 part. Mbonnements: Billets zum ersten Rang des Stadttheater für die 3. Serie sind je zu einer Mark abzus aeben.

Sandgrube 32, 1 Treppe hoch. Ein Flügel für 120 Mf. zu vert. Heil. Geiftgaffe 127, 2 Trepp. Aine alte vorzügliche Weige nebst Raften und Bogen ift gu verkaufen, Weibengaffe 20. B. III. Kin Aronlenchter mit Blasbehang,

passend zur Aussteuer, ist billig

Paradiesgaffe 36 Sof. 100—150 Ltr. Milch werden von einem Gut für beständig zu liefern gesucht. Abressen werden unter 8455 in der Expedition d. Zeitung erbeten.

Ginen Lehrling gegen monatliche Remuneration suchen Richd. Dühren & Co., Danzig, Poggenpfuhl 79.

Ein mit guten Schulkennt= nissen ausgerüsteter junger Mann kann bei uns als

Lehrling eintreten.

(8452

Baum & Liepmann, Bankgeschäft, Danzig. Langenmarkt 18.

Waschittift. Ein Maschinist mit zweitem Patent für einen größeren Seeschrauben-dampfer gesucht. Meldungen bei R. Schneider, Schiffsmakler. Memel.

ür ein größeres Colonialwaaren-und Destillations-Geschäft wird zum 1. April ein junger Mann als Geschäftssührer gesucht. Derselbe muß fertig volnisch sprechen. Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Thätigkeit werden in der Exped. d. Beitg. unter 8448 entgegengenommen

Gine renommirte Fabrif Beft= preußens fucht für den Bertrieb ihrer Erzeugniffe an landwirthschaftlichen Maschinen tüchtige, respectable

Agenten u. Provisionsreisende Offerten sub O. 15822 an Saafen= ftein & Bogler, Königsberg in Br.

Gine feine Hotel-Wirthin mit solid. Character f. Danzig u. außerhalb empfiehlt **R. Bodzac**, Breitgasse 41. Budtiges Gefinde aller Art empfiehlt Pauline Ugwaldt, Heilige Geist-(8450 gaffe 102, parterre.

## Gin tüchtiger Manufacturist wird bei hohem Gehalt per

1. April zu engagiren gesucht. Offerten mit Angabe der bis-berigen Thätigkeit unter Nr. 8290 in der Exped. d. Zeitg. erbeten. Bur eine Dampfmahlmühle finden

ein unverheiratheter Verwalter welcher bereits ähnliche Stellung bekleidet und mit Anstellung und Beaufsichtigung von Arbeitern zu thun gebabt hat, bei guten Zeugnissen vortheilhafte Stellung zum 1. April cx. durch Sermann Matthiessen Heumarkt 7, 2 Treppen. Ginen herrschaftlichen Diener mit

ber sich guten Zeugnissen (alleinst.)
der sich besonders für Krankenpslege
eignet, empsiehlt 3. Hardegen,
beiligegeistgasse 100.

Sin Oberkellner, der schon längere Beit in größeren Geschäften fungirte, sucht mit Caution die Stelle eines Büffetiers zu überneben Off. u. 8470 in der Expedition erbeten.

Als Aufseher, Schließer od. Hofverwalter fucht e. rüftiger Mann Stellung. Derf. war163. als erfter Hausbiener in einem größ. Hotel thätig u. kann ein Paar Tausend Mark Caution stellen. Abr. u. 8433 in d. Exp. d. 3tg.

3-4 10-12 jähr. Schüler finden gum April in einer Lebrer= familie unt. Beauffichtigung ber Schul= arbeiten und Benutzung bes Klaviers freundliche Aufnahme. Abressen unter 8466 in ber Exped.

dieser Zeitung erbeten. Pensionaire, Knaben oder Mtädchen, finden freundliche Aufnahme. Näheres Langenmarkt 38.

**Bension.** 1–2 Schillerinnen finden zu Ostern wieder freundliche Aufnahme. (8434 W. Golder-Egger, verw. Rechtsanw. Boggenvfuhl 11, II seitwärts. Einen großen geräumigen

Laden

mit 2 großen Schaufenstern und ans grenzender Wohnung, in bester Lage am Markt, habe von fogleich ober auch später zu vermiethen. Der Laden eignet sich nur für größere Geschäfte. (8442

Emil Herrmann, Rouitz Weftpr. Borftädt. Graben 44 J. ein möbl. Borberzimmer zu vermiethen.

Sandgrube 26 ift die Parterre-Wohnung, 4 Zimmern nehft Zubehör, versetzungshalber zum 1. April zu vermiethen. Für Rentiers

herrschaftl. winterlich einger. Wohnung mit vielem Bubehör u. schönem Gart. Jäschkenthal Ver. 18 zu verm. (8151

Milchkannengasse 31 ist noch ein Laden mit großem Schau-fenster zu vermiethen. Näheres im Laden bei Herrn Großmann ober S. Unfer, Borstädtischen Graben 25. (7718

Wein-Niederlage C. B. Ehlers Königsberg in pr. Danzig,

Sundegaffe 110, 1. Ctage. Weinstuben mit feiner Rüche. Delicatessen der Saison. Flaschen-Verkauf.

Von heute ab verschänke ich

Kronenbräu

der Societäts = Brauerei "Waldschlößchen" mit 20 3 pr. 3/10 Liter.

hundegaffe 89.

O. Schade, Deconom.

Brodbankengasse 13 ift ein 3. Comt. geeign. Zimmer z. verm.

falk's

große Menagerie. auf dem Heumarkt.

Lekte Woche. An halben Breisen auf allen Plaken.

Nachmittags 4 und 7 Uhr Abends Fütterung und Vorstellung. Danziger Allgemeiner Gewerbe-Berein.

Donnerstag, den 25. Februar er., Abends 8 Uhr, vor Damen und herren: Vortrag des herrn **Ansinowsti** aus Manila:

"Ueber die Philippinen in genereller Hinficht". Um 7 Uhr Abends: Bibliothekitunde.

Hönigsberger Rindberfleck. Königs Restaurant, Brodbänfengasse 44.

Café Hortensia. Donnerstag, ben 25. Februar 1886: Großes Concert. Anfang 3½ Uhr.

Friedrich Wilhelm-Schützenhaus. Donnerstag, den 25. Februar 1886:

Sinfonie-Concert. Auf auseitigen Wunsch: Wagner - Abend.

(Borspiel zu Tristan und Folbe, Siegfried-Ihul. Borsviel zu **Barzisal**, Einzug der Götter in Walhall a. Abeinz gost ze. v. Wagner. Eroïca-Sinsonie von Beethoven.) Anfang 71/2 llbr. Entree 30 A, Logen 50 A, Kaiserloge 60 D.

Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus. Sonnabend, den 27. Februar 1886:

Humoristische Künstler-Reunion. (Familien=Abend.)

(Familien-Abend.)

Bum Besten ber Bensions-Kasse ber "Genossenschaft Deutscher BühnenAngehöriger".

Angehöriger".

Angehöriger SühnenAngehöriger".

Mitalre. von den Mitgliedern des hiessen Stadt-Theaters.

Eröffnung 8 Uhr. Beginn 8½ Uhr Rach 12 Uhr: Tanz-Reunion —
Gesellschafts-Toilette. Entree incl. Tanz 2 M., Familienbillets 3 Stüd 5 M. zu haben: Conditorei a Borto, Langenmartt 8, in den Mussthands lungen F. A. Beber, Langgasse 78, D. Lan, Gr. Wollmebergasse 25, und "Berliner Sofbränhaus" Jopengasse 19.

gasse 19. An der Abendkasse werden keine Familienbillets verkauft. (8267 Das Comitee.

Dauziger Stadttheater. Donnerstag, d 25. Februar. 102. Ab.s Borst. P.-P. C. Halbe Br. Gallerie 25 I, Amphi 35 I, Schüler und Militär 55 I Einmalige Aussühr. von Fidelio. Oper in 2 Acten v.

von Fideliv. Oper in 2 Acten v. L. v. Beethoven.
Freitag, den 26. Februar. Ab. susp. P.-P. D. Halbe Breise. Feder Erswachsen ist berechtigt auf alle Pläte ein Kind frei einzusühren. Gin Sommernachtstraum. Oramatif. Gedicht in 3 Acten v. Shakespeare. Für die Bühne nen eingerichtet von C. Schultze.
Sonnabend, den 27. Februar. Ab. susp. P.-P. E. Bei halben Breisen. Bechschultze. Original = Bosse mit Gesang in 3 Acten von Salingré. Musse von A. Lang.

Sountag, den 28. Februar. Nachm.

Sountag, den 28. Februar. Nachm.

4 Uhr. Ab. susp. P.-P. A. Bei h.

Preisen. Theodora. Drama in

5 Acten und 7 Bildern von

Bictorien Sardou. Deutsch von

Wilhelm-Theater. Donnerstag, den 25. Februar 1886:

Grosse Künster-Specialitäten - Vorstellung. Durchweg neues Personal.

Gastipiel der weltberühmten Kaiserlichen Japanesen-Truppe (John Eingerie, 8 Bersonen). Frl. von Rennström Concerts

Gilfviel des Frl. Ista Lendwah, Deutsche Chanson- und Liederschangerin.
Gastspiel des Amerikaners
Mr. Raffin, ursomischer Clown, mit seinen dressitzen Eberschweinen und Alsen.
Mrssrs. Tayler und Rayne, Winstrells Sängers u. Dansers.
Mr. Leonhard Schilly (auf der Wundertreppe) genannt das medicinische Räthsel.
Auftreten der englischen Duettisten Wis Deiden und Mitz Barden, sowie des Komiters Hrn. Lachtau.
Kassen und Mitz Barden, sowie des Komiters Hrn. Lachtau.

Freifahrt mit der Danziger Pferdeeisenbahn. H. Mever.

Drud u. Verlag v. A. W. Kafemanu in Danzia. hierzu eine Beilage.

# Beilage zu Rr. 15713 der Danziger Zeitung.

Mittwoch. 24. Februar 1886.

#### Abgeordnetenhaus.

(Schluß.)

Abg. Kennemann (freiconf.) giebt aus 50 jähriger Erfahrung einen Rudblid auf das Berhältnis amischen Polen und Deutschen in der Provinz Bosen, das ein sehr erträgliches gewesen sei bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. Seitdem haben die polnischen Agitationen begonnen. Wir Deutschen in der Provinz Bosen wären glücklich, mit unseren polnischen Landsleuten Agitationen begonnen. Wir Wentschen in der Produng Bosen wären glücklich, mit unseren polnischen Landsleuten in Frieden leben zu kennen; wir werden dahin kommen, wenn die polnischen Bertreter bei den anderen Parteien der Opposition keine Stütze mehr sinden. (Sehr richtig! rechts.) Von Kelizionsversolgung ist keine Rede Den Mann, der das Polenreich in den Grenzen von 1772 wiederherstellte, würden die Polen wie einen Peiligen verehren, auch wenn er Protestant wäre. Dennoch aver wissen die Polen jede materielle Frage im Handumdrehen zu einer religiösen zu machen, sie sind die treuesten Söhne der katholischen Kirche, weil sie von ihrer Sisse die Wiederausrichtung des polnischen Krons erwarten. Ich rathe, man schiede lauter katholische Colonisken hin, aber deutsche Pastoren und ein deutscher Erzbischof müssen der Polen handelt es sich absolut nicht, sondern es wird seinstellich ein freies Geschäft sein. Die Bester werden viel mehr Geld kriegen, als sie für ihre Güter erwartet haben. (Beifall rechts, Bischen links.)

Abg. Hönel (freis.): Ist diese Vorlage wirklich besseinmt, große politische Maßregeln einzuleiten, wie sonnte man sie dann mit einer so dürstigen Begründung an uns bringen ohne ein umfassendes und Bodens, über die Vertheilung des Frundbesitzes, über die Keschlungswirdseit des Erstallung u. s. w. Die Verfassungswirdseit des Erstallung met vorliegt ist von allen wirdsesti des Erstallung wie er porstegt ist pan allen wirdsesti des Erstallung wie er porstegt ist pan allen wirdsesti des

die Bertheilung des Grundbesitzes, siber die Kesultate der Unterrichtsverwaltung u. s. w. Die Versassungs-widrigkeit des Entwurfs, wie er vorliegt, ist von allen Seiten zugegeben worden; und diese versassungswidrige Form der Vorlage beweist mehr als alles andere, daß sie in der Leidenschaft concidirt und unterschrieden worden ist. Sie werden diesen Fehler corrigiren, weil Sie missen. Die Uederantwortung eines solchen Fonds in die Hand der Regierung ohne schärsste Controlmaßregeln ist für jede Minoritätspartei unmöglich. Das Centrum fragt mit Recht: Wer schützt uns davor, daß der Fonds nicht zur Protestantissrung verwendet wird? Der freistungen Partei, welche von der Regierung mit anerkannter Offenheit immer als im Stande der Versosgung erklärt wird, kann doch nicht verdacht werden, wenn sie annimmt, daß dieser nicht verdacht werden, wenn sie annimmt, daß dieser Fonds von vornherein zugleich den politischen Zweck hat, zur Stärkung der conservativen oder der Mittelpartei zu dienen. (Sehr gut! links.) Abgesehen von diesen bilatorischen Einwänden widersrebt uns aber prinzipiell die Grundanschauung der politischen Methode, welche auch in dieser Vorlage jum Ausdruck fommt. Die Polen-porlagen sind bestimmt, ihrer Ratur und nothwendigen Wirkung nach den inneren Kriegszustand in den östlichen Prodinzen zu schaffen (Widerspruch zechts); unmöglich können sie von der gesammten polnischen Bevölkerung anders aufgesatt werden als eine Kriegserklärung. (Sehr richtig! links und bei den Polen.) Der Fluch sener in-humanen und anpolitischen Maßregel der Gesammtenungen kölkt ieht auf diese Korlogen ausweihungen fällt jeht auf diese Borlagen gurück: Die vorgeschlagenen Maßregeln sind nicht solche des Friedens, der Assimilirung, der Ger-manistrung, sondern sie werden lediglich die be-

stehenden Gegenstätze verschärfen. Ich halte die Polen nicht für unschuldige Lämmer. Das polnische Element hat eine scharfe Agitation gegen das Deutschthum organistrt, und ich kenne alle seine Illusionen und Hoffe nungen. Wie wir diesen leisten Zielen des Bolenthums nungen. Wie wir diesen letzen Zielen des Polenthums gegenüberstehen, haben wir so oft auseinandergesett, daß nur mala sidos unseren Standpunkt in Zweisel ziehen könnte. Gefährlicher als alles daß aber ist der Separatismus des Polenthums, der darauf ausgeht, aus diesen Provinzen selbstständige Landestheile zu machen. Eine solche separate Stellung war den Polen auf dem Wiener Tongreß zugesagt Die Bolen haben für diese Bersprechungen versassungsmäßigen Rechte eingetauscht. Von diesen versassungsmäßigen Rechte will man sie sett wieber abdrängen. Alles, was der Abg. Windthorst in dieser Beziehung gesagt hat, ist unwiderleglich. (Widersferuch rechts.) Daß die Parzellirung dazu bestimmt ist, unter sonst gleicher Qualistication lediglich den Deutschen zu Gute zu kommen, die Polen um ihrer Nationalität willen davon ausgeschlossen bleiben sollen, ist in der That versassungswidrig. Hält man solche Naßregeln im Gesammtinteresse des Staats für nöttig, dann nuß man auch den Nath haben, die Versassung für die Loai versassierig. Dat man solche Maßregeln im Gesammtinteresse des Staats sür nöthig, dann muß man auch den Muth haben, die Versassing für die Bolen aufzuheben und letztere außerhalb des gemeinen Rechts zu siellen; wagt man dies nicht, so soll man den Im- und Schleichwegen zu erreichen inchen! (Lebh. Zustimmung links.) Die Redner der Wajorität gehen aus von der Behanptung, daß das polnische Element in den Ostprovinzen das llebergewicht erlangt und das deutsche Eiement zurückgedrängt habe. Wenn dies richtig wäre, so würden Sie mit Ihren Forderungen vielleicht Recht haben. Aber davon ist kein Wort wahr. Ich erinnere Sie an eine Thatsache, die bei den Außweisungsdebatten von nationalliberaler Seite hervorgehoben wurde, daß seit geraumer Zeit sich über haupt eine Verschtebung der Verölkerung von Osten nach Westen bemerkbar macht. Ich wiederhole die enscheidendenden Zahlen. Der Zuzug aus den westlichen Provinzen dat in der Zeit von 1871–1880 nur 3046 Köpfe bestragen. Dagegen belief sich der Auszug aus den Ostprovinzen in die westlichen Gegenden auf 185 075 Köpfe. Zieht man davon die 3046 ab, so bleibt eine Bewegung nach dem Westen Deutschlands in der Höser von 182 027 Köpfen. In dieser Jahl ist noch nicht die außerdeutschlassen erstellten die in diese eit ein deutschlands in der Pöhe von 182 027 Köpfen. In dieser Aussien die teit ein deutschlands in der Poste von 182 027 Köpfen. In dieser Aussien diest ein til 151 188 nach dem Westen Deutschlands in der Höhe von 182 027 Köpfen. In dieser Zahl ist noch nicht die außerdeutsche Auswanderung enthalten, die in dieser Zeit auf 151 138 Versonen geschätzt wird. Mithin beläuft sich der Abssuchen Arbeiten Geschätzt wird. Mithin beläuft sich der Abssuch aus den össlichen Provinzen insgesammt auf 333 000 Köpse. Ist dies der Fall, wie kann man dann noch von einer polnischen Erscheinung sprechen. Gewiß, nach der ethnographischen Lage ist es nothwendig, daß daß polnische Element den Ersatz bildete für die Außzwiehenden. Dann kommt noch die Eigenthümlichkeit in Betracht, daß die Bolen sich innerhalb ihres Sprachgebietes balten, während das deutsche Element viel slückiger ist. Fener Abssus also ist wohl überzwiegend auf Kosten der Deutschen ersolgt. Aber sind die Volnische Agistation und die auch nicht mit Maßregeln wie den vorliegenden bekännsft werden kann. Dieselbe beweist, daß ein Manco an Cultur es ist, welches das Abströmen der deutschen Elemente bewirkte. Die Maßregeln, welche zu ergreisen wären, um dem polnischen regeln, welche ju eigreifen waren, um dem polnischen Andrang zu begegnen, müßten allgemeiner Art sein, Maßregeln, welche die heimath wohnlich und werth für

bie Deutschen machen. Rur von diefem Besichtspunkte aus ist die polnische Frage zu lösen, nur so kann man zu einer Asimilirung des polnischen Elements kommen; und unter diesem Gesichtspunkte sind wir an die Brüfung der Vorlage herangetreten. Ich will hier gar Prüfung der Borlage herangetreten. Ich will hier gar nicht von dem Impfgesetze sprecken, das einen Anflug von Lächerlichkeit hat. (Sehr richtig!) Es beweist, mit wie wenig lleberlegung die Regierung an die Ausarbeitung der Borlagen herangetreten ist. Die Impfarzivorlage ist viel zu kleinlich für eine Kritik, aber sie bleibt bezeichnend für die Methode. Es kommen dann die Vorlagen, betreffend das Unterrichtswesen. Wir haben in der Resolution, welche wir Ihnen in der Aus-weilungsangelegenheit vorgelegt, auf den Unterricht das Hanptgewicht gelegt. Auch die Regierung hat geklagt über die Unzulänglichkeit des Bolksschulwesens in Bosen und Westpreußen, wie die derstehen Semeinden nicht in und Weftpreußen, wie die dortigen Gemeinden nicht in der Lage seien, die Kosten für die Schulen aufzubringen, und wie die Schulaufsicht vernachlässigt sei. Dier hatten und wie die Schulaufsicht vernachlässigt sei. hier hatten wir ein Eingreifen des Staats erwartet, und wenn sie mit Forderungen kommen wollte, welche die Volksschulen und Seminare sördern, die Schulbauten begünstigen und das Schulaufsichtswesen in eine starte Jand. legen sollen, so verpslichte ich mich, daß wir unbedingt die Regierung unterstützen werden. Die Regierungsvorlage bewirkt aber nur, daß auch den deutschen Städten und Veneinden die Einwirkung auf das Schulwesen entzogen werden soll, die das einzige Aleguivalent bildet sür die Schulassen. Das macht den Nequivalent bildet für die Schullassen. Das macht den Eindruck, als ob man, indem man die polnischen Maßregeln vorschlug, das Gemeindeleben auf Kosten der Bureaustratie beschränken wollte. Diese Vorlage ist nur
geeignet, die zurückzuschrecken, welche den besten Willen
hatten, die Regierung zu unterstützen. Ich komme nun
zu der inneren Colonisation. Früher verstand man
darunter die Anstedelung auf Dedländereien. Heute versteben wir darunter eine Richtung der agrarischen
Bolitik, die darauf ausgeht, den Größgrundbesitz einzuschränken, eine angemessenere Vertheilung der Feldsur
herbeizussühren. Sie bedeutet die Entsesselung der Großgrundbesitzer von sideicommissarischen Banden. Wenn
Sie (rechts) dem zustimmen, so wird von unserer
Seite nicht Widerspruch erfolgen. Aber wenn Sie
dieser Lendenz huldigen, wie können Sie denn einer
inneren Colonisation durch staatliches Monopol zustimmen? Der Staat soll Generalentrepreneur für
die innere Colonisation werden. Dazu bedarf er aber Mequivalent bildet für die Schullaften. Das macht ben die innere Colonisation werden. Dazu bedarf er aber nicht nur großer Mittel, sondern auch des Zutrauens, daß er die schwierige Frage der Colonisation durch seine bureaukratischen Organe lösen kann. In dieser Be-ziehung hat derselbe aber noch nicht die mindeste Probe ziehung hat berselbe aber noch nicht die mindeste Probe bestanden. Ich sage, der Staat ist gar nicht in der Lage, die Tendenz dieser agrarischen Entwickelung in seine Hand zu nehmen. Wenn wirklich etwas geschehen soll, so bedarf es eines ganzen Complexes von Makregeln, dei welchen die staatliche Mitwirkung erst in zweiter Reihe in Betracht kommt. Ich leugne, daß der Staat in der Lage ist, mit Colonisationen vorzugehen. Er mag erst zeigen, daß er im Stande ist, Colonisten heranzuziehen, und dann wollen auch wir in Erwägung ziehen, ob wir ihn nicht weiter unterslügen können. Aber in so unbestimmter Weise, wie das hier geschieht, ein Monopol zum Einschreiten des Staates gut zu beisen, das können wir nicht. Ich somme zu dem Resultate, daß die Borlage nicht durchbacht, nicht von einem sachlichen Standpunkt entworsen, daß sie ein-

feitig gegen bas Polenthum gerichtet, in verfaffungs= mäßiger Beziehung nicht ohne Bedenten ift, und megen maßiger Beziehung nicht ohne Bedenten il, und wegen ihrer einseitigen Zuspitzung ihren Zwei versehlen wird. Solche Maßregeln haben zu allen Zeiten kurze Beine gehabt, und wenn Sie der Regierung noch mehr Millionen bewilligten, so würden Sie doch nach einem Jahrzehnt schon sehen, daß die Gegensätze sich nicht auszegezlichen, sondern zugespitzt und die Deutschen nicht gewonnen, sondern Berluste erlitten haben. (Lebhaster Beisall links und im Centrum. Zischen rechts.)

Beisall links und im Centrum. Zischen rechts.)

Winister Lucius: Ich will die Untersuchung darüber nicht verlängern, ob die Borlage friegerisch oder friedlich zu nennen sei. Ich meine: die beste Barade ist der Hieb. Die Borlage will sich etwa im Osten vorzbereitenden Explosionen vordeugen. Wollte die Regierung den Borschlägen des herrn hänel solgend erst eine neue Semeindeversassung, ein Wegegeset, eine Kreiße Ordnung für die Brodinz Poten und erst Musterzolonien schaffen, um ihre Besädigung zu zeigen, dann könnten allerdings noch 20—30 Jahre hingehen. Wir bedürsen baldiger Histe. Wir beabsichtigen nirgends Zwangsankäuse, sondern überall freihändige Käuse. Ebensowenig besteht die Absicht, aus etwaigen missichen Berhältnissen der Besitzer Bortheise für den Staat zu schöpfen. Von Expropriationen ist in der ganzen Vorlage nicht die Kebe. (Zurust: Der Reichskauzler hat's gesagt!) Aber in einem ganz anderen Zusammenhange! Wir sind gar nicht in der Lage, ein Expropriationsrecht auszuüben. Ebensowenig wollen wir den polnischen bäuerlichen Besitzstand irgendmie beschränken. Durch die Vorlage wird keine Bestimmung der Verfassung verletzt. Borlage wird teine Bestimmung ber Verfaffung verlett. (Beifall rechts.)

Abg. Hobrecht (nat.-lib.): Die Frage, um die es sich hier handelt, ist: Können wir innerhalb des preußischen Staates demienigen Theile des polnischen Bolkes, der uns zugefallen ist, die vollständig freie Entwicklung seiner Nationalität einräumen? Ich sage: Nein! Das ist gewiß, daß die gebildeten Bolen kein anderes Ideal vor Augen haben, als die Wiederhersstellung des selbstständigen polnischen Staates, d. h. die Vostrennung der Landestheile von unserem Staate. Die zweite Frage ist: Sollen wir es hei der Kassisistät des weite Frage ist: Sollen wir es bei der Passstütät beswenden kasen? Da sage ich: Ich es als ein großes Giad an, daß unsere Ausmerklankeit auf diese Frage dingelenkt worden ist. Können wir den Polen keine Selbsständigkeit einräumen, so sind wir andererseits densenigen Mithürgern, welche uns nicht widerstreben, schuldt die Barridre kinnenzumen mehr ist den feine benjenigen Mitbürgern, welche uns nicht widerstreben, schuldig, die Barrière hinwegzuräumen, welche sie hindert, an unserem Culturseben theiszunehmen. Wir können sie nur assimiliren, wenn wir mit Energie für die Berbreitung und Kenntniß der deutschen Sprache eintreten. (Beifall bei den Nationalliberalen.) Deshalb halten wir es für unsere Pflicht, die Regiezrung, welche in dieser Richtung vorgehen will, zu untersstützen. Im Ganzen hosse ich, daß das Geletzeine Form erhalten wird, welche der Mehrzahl der Dittglieder es gestattet, demselben zuzustimmen. (Lebh. Beifall bei den Nationalliberalen.)

Die Discuffion wird geschloffen.

Abg. Birchow conftatirt jur Geschäftsordnung, daß ihm durch den Schluß ber Discuffion gum zweiten Male die Möglichkeit genommen sei, dem Minister-präsidenten auf seine Angrisse gegen ihn und seine Freunde wegen ihrer Haltung im Jahre 1863 zu Mitgliedern verwiesen.

Reimstag.

52. Sigung vom 23. Februar. Bur zweiten Berathung steht die G.E., betr. die Abanderung des § 137 des Gerichtsperfassungs: gefetes, durch welche bas Berfahren des Reichsgerichts im Falle von Differengen in den Entscheidungen verschiedener Senate im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung geregelt wird. — Abg. v. Grävenit beanstragt folgenden Zusatz: "Por der Entscheidung der vers einigten Straffenate ober berjenigen des Plenums, sowie in Ehe- und Entminibigungsfachen ift ber Dber Reichs-anwalt mit seinen schriftlichen Antragen gu boren."

Der Antragfteller wendet fich gegen den Baffus in den Motiven, wo es beißt, "ba die Bertreter bes Brogefigegners jur Theilnahme an ben Berathungen nicht zugelaffen werben, empfehle es fich, jur Wahrung polliger Unparteilichkeit auch auf die Rechtsausführungen ber Reichsanwaltschaft zu verzichten". Diese Anschauung fei unrichtig; ber Ober-Reichsanwalt sei ja in gemisser hinficht Barrei; aber fein eigentlicher Beruf fei boch, fur die Bermirklichung bes Rechts ju forgen, und gmar nicht im Gegenfat jum Reichsgericht, fondern im Berein mit bemfelben.

Staatssecretar v. Schelling schließt fich ben Aus-führungen an und ist mit der Annahme bes Antrags v. Gravenit einverftanden.

Abg. Klemm (freif.) erklärt fich ebenfalls für ben-felben; besgleichen Reichensperger (Centr.)

Abg. Lipke (freis.) erklärt sich gegen ben Antrag aus bem in den Motiven bargelegten Grunde, mit benen fich ber Staatsfecretar v. Schelling in Widerfpruch

geset habe. Abg. Horwitz (freis.) befürmortet einen von ihm gestellten Antrag, wonach der Landesgesetzgebung vor-behalten sein soll, analoge Bestimmungen, wie dieser Gestentwurf sie für das Reichsgericht entbalt, auch für die Oberlandesgerichte zu treffen, und zwar beziglich derjenigen Gesetze, auf deren Verletzung eine Revision beim Reichsgericht nicht gestützt werden kann, über deren Bestehen und Inhalt also von den Oberlandesgerichten in letter Inftang entschieden wirb.

Nachdem Geh. Rath Hagen sich zwar mit der Tendeng des Antrages einverstanden erflart, ein Beburfniß für benfelben aber bestritten bat, mird der Un= trag für die zweite Berathung gurudgezogen und die

Borlage mit dem Antrag v. Grävenis angenommen.
Darauf soll die zweite Berathung des von Reichensperger eingebrachten G.E., betr. die Einführung der Berufung gegen Urtheile der Straf-kammern, folgen. Aber mit Kücksicht auf das sichtlich nicht beschlußfähige haus beantragt Abg. Mundel Vertagung, und diesem Antrag wird Folge gegeben.

Nächste Sitzung: Mittwoch.

#### Börsen = Depeschen der Danziger Zeitung

hamburg, 23. Februar. Getreibemartt. Weisen toco fest, holsteinischer loco 155,00 -160,00. Roggen loco medlenburgischer toco 138-146, russicher loco feft, 104—108. — Dafer fest. — Gerste still. — Rubbl ruhig, 10c0 4314. — Spiritus unverand., 7 Febr. 2614. Br., rung, 18c8 45 ½. — Spiritus inverando., % Febr., 26 ½ Br., %r Unril:Mai 26½ Br., %r Juli:August 28½ Br., %r August:September 29½ Br. — Lassee sest, Umsas 4000 Sac. — Verroleum still, Standard white loco 7,25 Br., 7,20 Cd., %r Februar 7,10 Cd., %r Ungust Dezember 7,25 Mb. — Wetter: Heiter.

Bremen, 23. Februar. (Schlupvericht.) Petroleum

ruhig. Standard white loco 6,90 bez.
Wien, 23. Febr. (Schluß-Courte.) Dosterr. Papiers vente 86,15, 5% öfterr. Papierrente 102,25, öfterr. Silberrente 86,25, öfterr. Goldrente 113,75, 4% ungar. Gold-rente 104,45, 5% Papierrente 95,75, 1854er Loofe 128,25, 1860er Loofe 140,25, 1864er Loofe 173,00, Creditloofe 178,00, ungar. Brämienloofe 119,50, Creditactien 298,80, Frangofen

babn 2350,00, Unionbant 75,20, Anglo-Auftr. 116,75, Wiener Bantverein 111,90, ungar. Creditactien 306,00, Deutsche Pläze 61,90, Londoner Wechsel 126,40, Pariser Wechsel 50,20, Amsterdamer Wechsel 104,85, Napoleous 10,034, Sutaten 5,98, Marknoten 61,90, Aussische Banknoten 1.24. Silvercoupons 100, Tramwahactien 205,00. Tabalsactien 79,00, Pändervant 118,00. Lembergs Tsernowiks Jaffer Eifenbahn 235,00.

Amsterdam, 23. Februar. Getreidemarkt. Weizen 70x März 212. Roggen 30x März 131, 30x Mai 135. Untwernen, 23. Februar. Getreidemarkt. (Schluß-bericht.) Weizen fest. Roggen steigend. Hafer still.

Gerfte feft.

Antwerpen, 23. Februar. Petroleummarkt. (Schlußbericht.): Raffinirtes, Type weiß, soco 181/2 bez. und Br., Ne März 171/2 Br., Ne April 171/4 Br., Ne Sept. Dezember 183/2 Br. Ruhig.

Paris, 23. Februar. Probactenmarft. (Schlugbericht.) Weisen ruhig, A Februar 21,90, Ar März 21,60, Ar März-Juni 22,10, Ar Mai-August 22,60 — Roggen ruhig, A Febr. 13,60, Ar Mai-August 14,60. — Mest 12 Utarques matt, A Februar 47,40, A März 47,50 A März-Juni 48,00, Ar Mai-August 49,00. — Rüböl träge, Ar Februar 55,25, Ar März 55,50, Ar Wärz-Juni 56,25, Ar Mai-August 57.25 — Spiritus

behpt., In Februar 47,50, In März 48,00. In März 48 15,65, Türkenloofe 39,25, Crebit mobilier 225, Spanier neue 57,09, Banque ottomane 533,00, Credit foncier 1347, Aegupter 343,00, Gueg-Actien 2203, Banque be Baris 650, nene Banque d'escompte 470, Wechtel auf London 25,15%, 5% privileg, fürk. Obligationen 376,25, Tabaksactien -

376,25, Cabatsactien —.

Lundon, 23. Februar. Consols 101 k, 4% preußische Consols 104, 5% italienische Kente 97%, Lombarden 104k, 5% Kussen de 1871 100, 5% Kussen de 1872 99%, 5% Kussen de 1873 99%, Convert Türken 15%, 1% sund. Amerikaner 127%, Desterr. Silberrente 68, Desterr. Goldrente 92, 4% ungar. Goldrente 83, Kene Spanier 57%. Unit. Negypter 68%, Neue Aleghyter 100%, Ottomanbank 11%, Suezactien 87%, Canada Racific 65 Mediclinationsen. Destitute. Canada Pacific 65. Wechselnotirungen: Deutsche Blage 20,54, Wien 12,771/2, Baris 25,361/4, Betersburg

23%. Platbiscont 1% %. London, 23. Februar. An ber Kufte angeboten 3 Weisenlabungen - Wetter: Kalt.

Slasgow, 23. Februar. Die Verschiffungen betrugen in der vorigen Woche 5900 gegen 6600 Tons in berselben Woche des vorigen Jahres.

Liverpool, 23. Februar. Getreibemartt. Weigen.

Mehl und Mais stetig. — Wetter: Trübe.

Sivernosi 23. Februar. Baumwolle. (Schlußbericht.) Umfat 7000 Ballen, bavon für Speculation und Erport 1000 Ballen. Ruhig. Middl. amerikanische Lieferungen: Mai-Juni 4<sup>51</sup>/64 Verkäuferpreiß, Juni-Juli 4<sup>58</sup>/64 Känferpreiß, Juli-Auguft 47% d. Werth.

Betersburg, 23. Februar. Wedjel Sondon 3 Monat 23%. Wedjel Hamburg, 3 Monat, 201%. Wedjel Amfierdam, 3 Monat, 119. Wedjel Paris, 3 Monat, 248%. ½-Imperials 8,31. Kuff. Bräm.-Unl. de 1864 (geftplt.) 228 Ruff. Bräm.-Unl. de 1866 (geftplt.) 222. Kuff. Anleihe de 1873 155%. Ruff. 2 Drientanleihe 99%. Russ. 3. Orientanleihe 1001/4. Russische 6 % Goldrente 180%. Russische 5% Boden = Credit = Pfandsbriefe 152%. Große russische Eisenbahnen 250. Aurst-Riem-Uctien 3541/4. Betersburger Disconto-Bant 636. Warschauer Disconto-Bant 310. Russische Bank für auswärtigen handel 320. Privatdiscont 41/2%. - Productenmarkt. Talg loco 45,50. Weizen loco 12,00.

45 000, bo. nach anderen Safen des Continents 6000 Drts.

Remport, 23. Februar Wechsel auf London 4,871/2, Rother Weizen loco 0,931/2. Hebruar — Mars 0,938/4. Hris Weizen loco 3,25 Mais 0,531/2. Fracht 21/2 d. Buder (Fair refining Musco= papes) 5.20

#### Productenmärkte.

Königsberg, 23. Februar. (v. Portating u. Grobte.) Weigen der 1800 Kilo hochbunter 1248 bei. 143,50, 1258 148,25, 1298 155,25 & bez., bunter 1228 bef. 129,50 & bez., rother 121/28 145,75, 1248 150,50, 1258 und 126/78 155,25, 1278 157,50 & bez. Toggen 72 1000 Kilo inland. 1148 115, 1188 120, 1208 122,50, 121/2% 125 M bez. — Gerste 70x 1000 Kilo große 114,25, 122,75 M bez. — Hafer 70x 1000 Kilo loco 108, 112, 114, 120 M bez. — Widen 70x 1000 Kilo 122,25 M bez. — Reesaat ver 50 Kilo weiße 25 M bez. — Thymotheum ver 50 Kilo 21 M bez. — Spiritum ver 10 000 Liter & shue Faß loco 36 M bez. , der Februar 36 M Gd., der März 37 M Br., der Frühjahr 37½ M Gd., der Mai-Juni 38 M Gd., der Juni 39½ M Br., der Juli 40 M Gd., der August 40½ M Gd., der Sept. 41½ M Br. — Die Notirungen für russisches

Getreibe gelten transito. Bofen, 23. Febr. Der heutige Saatenmarkt mar namentlich von Verfautern ftart befucht, Die Raufluft bagegen fehr gering. Gesucht war rother Rlee in Mittel= waare von 30 bis 44 M, in feiner 45 bis 52 M bezahlt, weißer sehr vernachlässigt, ebenso Grassamen. Das Geichäft blieb bei mäßigem Umsat bis jum Schluß schleppend.

Ctettin, 23. Febr. Getreidemarkt. Weizen unverand., Dai-Juni 159,50. — Roggen unveränd. Weilselft in 155, me Mai-Juni 159,50. — Roggen unveränd., loco 122—130, mischile Mai 134,00, me Mai-Juni 135,00. — Rüböl unverändert, me April-Mai 43,70, me Septhr.s Oftbr. 45,50. — Spiritus niedriger, loco 35,80, me April-Mai 37,10, me Juni-Juli 38,50, me Juli-August 23,20. — Reterolauri laco destruct. Viente 116, me Livellauri laco destruct. 39,30. — Petroleum loco versteuert, Usance 1 1/4 % Tara 12,20.

Berlin, 23. Februar. Weizen loco 140-162 &, 3er April-Mai 154½ – 154½ – 70r Mai-Inni 157—157½ M., 70r Mai-Juli 159¼—159¾ M., 70r Juli-August – M., 70r September = Oftober 165 M. — Roggen loce 130–138 %, guter inländ. 133–134 M, feiner inländischer 135–135½ M, klammer inländischer — M ab Bahn, hr April = Mai 136¾–137½ M, hr Mai 136¾–138 M, hr Juni:Juli 134¾–139 M, hr Juli:Jugust — M, hr Sept.=Dktober 140½–¾–140½ M — Hafer loop 123 bis 160 M, hr und mesternelischer 135–138 M, hr Sept.=Dktober 140½–3¼–140½ M — Hafer loop 123 bis 160 M, hr und mesternelischer 135–138 M preußischer 125-138 A. pommericher und udermartischer 131—140 %, schlessischer und böhmischer 135—142 %, seiner schlessischer, mährischer und böhmischer 145 bis 156 %, russticher 126—130 % ab Bahn, zu Aprile Wai 1264—126 %, zu Mai-Juni 1284 % nom., zu Juni-Juli 1301/4 M nom. - Berfte loco 108-175 M -Mais loco 117—125 A., Hom. — Serpe 1000 108—173 M. — Wais Juni 108½ M., He Sept. Ottober 110½ M., He Karioffelmebl loco 15,60 M., He Februar 15,60 M., He Hebruar März 15,60 M., He März-April 15,60 M., He Upril-Wai 15,80 M., He Juli-Uuguft — M. — Loodene Kartoffelkärie loco 15,60 M., He Febr. 15,60 M. 7de Febr.-März 15,60 M, 7de März-April 15,60 M, 7de April-Mai 15,80 M. — Feuchte Kartoffelstärke loco 8 M Erbsen loco 72 1000 Kilogramm Futterwaare 130—140 M. Serimaare 150—200 M — Weizenmehl Rr. 00 21,75 bis 20 M, Nr. 0 20,00 bis 19,00 M — Roggenmehl Rr. 0 20,00 bis 19,00 M, Nr. 0 n. 1 18,50 bis 17,25 M,

Roggen loco 7,25. Hafer loco 5,60. Hanf loco 44,50. | ff. Marken 19,80 M., I Februar 18,30 M. I Feinfaat loco 17,50. — Wetter: Frost.

Remport, 22. Febr. Weizenverschissungen der letzten Woche von den atlantischen Häfen der Vereinigten Staaten nach Großbritannien 43 000, do. nach Frankreich 8000, do. nach anderen Häfen des Continents 26 000, do. von Californien und Oregon nach Großbritannien 43 000. Dithr. 44,3 M. I September: Other 44,3 M. I September: Other 45,8 M. Betroleum loco — M. I Februar 18,30 M. I Märzen 19,80 M., I Märzen 19,80 M., I Märzen 19,80 M., I Märzen 18,30 M., I Märzen 19,80 M., I Märzen 18,30 M., I Märzen 19,80 M., I Märzen 18,30 M., I Märzen 19,80 M., I Märzen 18,30 - M. yer Upril-Mai - M - Spiritus loco obne Rak 37,2 M., Hebruar 38,1—38—38,1 M., He Februar= Mär: 38,1—38—38,1 M., He April: Mai 38,5—38,3—38,4 M., He Mai: Juni 38,7—38,6—38,7 M. He Juni= Juli 39,7—39,6 M., 7te Juli-August 40,2—40,4 M., 3re August Sept. 41—40,8 - 41 M

Magdedurs, 23. Februar. Buderbericht. Kornzuder, excl. von 96 % 22,80 %, Kornzuder, excl., 88° Rendem. 21,30 % Rachproducte, excl., 75° Fendem. 19,30 %. Besser Frage bei sehr schwachem Angebot. — Gem. Raffinade unt Faß, 27,25 %, gem. Melis I., mit Faß 25,75 M Unverändert.

#### Frembe.

Heffelmann a. Elbing, Privatier.

Bottel d'Oliva. Weide a. Seeburg, Friedländer a. Königsberg, Glaß a. Stettin, heimann, Liphard, Roha, Wohlauer, London, Conbier, Benner a. Berlin, Wittgenftein a. Stolp, Winitfi a. Polen, Obersteller a. Mainz, Resselmann a. Leipzig, Kausleute. Günther a. Goldap, Rentier.

Hraunsch a. Berlin, Liet a. Marienan, Lieutenant Mielke nebst Gemahlin a. Merzin, Gutsbesitzer. Guzinski a. Lemberg, Bfarrer.

Barantwortliche Mebacteure: für den politischen Theil und ver-mischen Rachrichen: Dr. B. herrmann, — das Fenilleton und Literarische H. Köcker, — den lokalen und provingiellen, Handelds-, Warine-Theil und den Abrigen redactionellen Indait: A. Klein, — für den Inferatentheil A. W. Kasemann, sämmtlich in Daugig.

Für Familienmütter! Angesichts des sortgesett steigenden Angebotes von Säuglingsnährmitteln dürfte ein kurzer sachlicher Bericht hierüber mancher Mutter sicherlich erwünscht fein. Das beste Nahrungsmittel für den Sängling ist immer die Muttermilch. Finden wir nun aber Kinder- wie Milch-Mehle, Nährpulver, Rraftgriefe, Die condenfirte Milch, Arrowroot, den Kinderzwiebad u. dgl. allenthalben als "vollkommen". als "beste" Kindernahrungsmittel bezeichnet, so hat man dem gegenüber sich denn doch der maßgebenben ärztlichen Entscheidungen zu erinnern. Brof. Dr. hofmann Leivzig schreibt: "Gin Gemenge von Nah-rungsftoffen, wie es die Frauenmilch ober Kuhmilch enthält, wird man in den Milchmehlen nie erwarten fonnen. Der Milchgehalt in benselben ift ftets ein relativ fleiner und fann auch nicht gesteigert werben. Denn ein größerer Mildaufat wurde das getrocknete und gepulverte Mehl zusammenbackend und fettig machen. Bei Gegenwart von mehr Milchfett ift bas Braparat zu leicht dem Berderben ansgesetzt, indem das Fett ranzig wird " Demgemäß giebt es ein eigentliches, d. h. nur aus Milcherzeugtes Milchpulver überhaupt nicht. Bielmehr enthalten die fog. Mildmehle Nährstoffe, deren Gebrauch gang charafterififche Mastungeerscheinungen hervorruft: "Der Körper der Kinder wird aufgedunsen, blaß, mafferreich, erscheint fett und bid, aber nicht fräftig." Die seit mehreren Jahrzehnten in zahlreichen Familien eingebürgerte Liebig'iche Suppe \*) fußt auf der Verwendung einer Durchschnitts. Aubmilch, entspricht in ihrer Busammensetzung der Muttermild, bat mildigen Charatter und führt bem Kinde eben nur basjenige Quantum an fettbilbenen Stoffen zu, welches nothwendig erforderlich erscheint.

') Die Liebig'sche Kindermilch ist Kuhmilch, verbeffert burch Liebig's Nahrungsmittel in löslicher Form, das bekannte Praparat des Apothekers J. Paul Liebe in Dresben, bas in allen Apotheten zu haben ift.